

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





K66



## Handbuch

ber

44766

# lateinischen Stilistik

nou

Dr. Reinhold Klot,

weiland ordentlichem Professor der flaffifchen Philologie an ber Universität Leipzig.

Nach des Baters Tobe herausgegeben

von

Dr. Richard Alot, Dberlehrer am Ghmnasium gu Bittau.



Leipzig, • Drud und Berlag von B. G. Teubner. 1874.



### Borwort.

Einerseits Liebe zur wissenschaftlichen Darftellung, andererfeits Rudficht auf praktische Durchführung lassen uns schwanken, welchen Weg wir bei Zusammenftellung der Lehren über einen guten lateinischen Stil einschlagen follen. Sollen wir mehr die Theorie der lateinischen Sprachdarftellung in allen ihren einzelnen Theilen sustematisch geben ober die lateinische Stilbildung durch Aufstellen und Erläutern von Beispielen auf mehr praftischem Wege erreichen? Allerdings kann auf beibe Arten eine Anweisung, die lateinische Sprache bei unserem Gedankenaustausche richtig an= zuwenden, gegeben werden. Da aber jede dieser Weisen ihre Bor= züge hat, hielt es mein Bater für das angemessenste, beide De= thoden, soweit als möglich, zu verbinden. Die Grundfate und Vorschriften über lateinische Stilbilbung erscheinen bemnach in einzelnen Paragraphen zusammengebrängt, und die Erklärung berfelben geschieht mehr auf praktischem Wege durch einfache Erläuterung des furz Angedeuteten und durch zwangloseres Aufstellen und Auseinanderseten von Beispielen.

Auf diese Weise ließen sich die Ansichten am besten ausgleichen, welche zwei geachtete Versasser von Lehrbüchern des
lateinischen Stils vor einiger Zeit so weit auseinander gehalten
haben, ich meine C. I. Grysar in seiner "Theorie des lateinischen
Stils nebst einem lateinischen Antibarbarus." Köln 1831. 8 und
in 2 ter durchaus umgearbeiteter und vermehrter Ausgabe, ebendas.
1843. 8 und Ferdinand Hand in seinem "Lehrbuche des lateinischen Stils", Iena 1833. 8. und in 2 ter verbesserter Ausgabe,
ebendas. 1839. 8. Diesem hat sich Fr. Ad. Heinichen angeschlossen in seinem "Lehrbuch der Theorie des lateinischen Stils,"
welches Leipzig 1841, in zweiter Auslage Leipzig 1848 erschienen
ist. Grysar verwarf zwar jedes massive Regelgebäude und zog
eine einzige Periode des Cicero, richtig und funstgemäß interpretiert, einem ganzen Buche von Regeln vor, aber er vermied dabei

boch nicht, außer vielen aufgespeicherten Beobachtungen, die er mittheilte und größtentheils von seinen Borgängern und andern Geslehrten entlehnte, ebenfalls Regeln aufzustellen, locker und ohne Fügung an einander gereiht. Fr. Hand dagegen arbeitete ein Lehrbuch des lateinischen Stils in ganz systematischer Anordnung aus und faßte so zwar fast alle einzelnen, in Betracht kommenden Beziehungen in's Auge, blieb jedoch dabei nicht frei von einer gewissen Weitschweifigkeit, die sich in vielen lästigen, fast wörtlichen Wiederholungen zeigt.

Mehr vom Gesichtspunkte der reinen Praxis ausgehend, hat man in neuerer Zeit weniger die Lehren der lateinischen Stilistik im Allgemeinen in's Auge gefaßt, sondern vielmehr in "sprach-vergleichender Darstellung" — es ist natürlich hier "sprachverzgleichend" nur im Sinne von Vergleichung zweier fertiger Sprachen unter einander zu nehmen — allein für Deutsche aufzgestellt. Dieß hat bereits früher Morit Seyffert in seiner oft aufgelegten palaestra Ciceroniana gethan, wenn auch nicht in strenger Durchführung, und in neuerer Zeit mit ausgezeichnetem Talente und tieser praktischer Einsicht Carl Fr. Nägelsbach durchgeführt in seiner zum dritten male aufgelegtem "lateinischen Stilistik für Deutsche," wovon gewöhnlich noch die zweite größtenztheils umgearbeitete Auflage, Erlangen 1852 citiert erscheint.

Wie zweckentsprechend immerhin ein solche Darstellung in praktischer Hinsicht ist, so läßt sich gewiß auch auf rein wissenschaftlichem Wege eine Anleitung zur lateinischen Stilbilbung entwersen, welche nicht bloß für einzelne Nationen paßt. Wir sassen die leitenden Grundsäte, welche der Römer in seiner Sprachdarstellung befolgte, nicht in engherziger Weise von dem Gesichtspunkte der oder jener andern Sprache, sondern aus der Natur und dem innersten Wesen der Kömersprache selbst und entwickeln aus ihnen die Anleitung zur lateinischen Stilbilbung.

In ähnlicher Weise haben die Römer selbst ihren Stil zu bilden gesucht. Denn wenn sie auch ihre Sprache in Anlehnung an die edle Darstellungsweise der hochgebildeten griechischen Mustersschriftsteller bereicherten und weiter bildeten, so suchten doch die römischen Schriftsteller, welche Anleitung zur oratorischen Stilsbildung gaben, die Principien nach dem eigentlichen Wesen der lateinischen Sprache sestzustellen und hielten sich dabei allezeit an

bas Allgemeingiltige. Mit demselben Recht stellen auch wir unsere Borschriften so auf, als ob nicht bloß der Deutsche, sondern auch ein jeder andern Nation Angehöriger dieselben mit Nutzen anwenden sollte.

Dieß in aller Kürze über die in diesem Handbuche befolgte Methode. Weiteres darüber hat seine Stelle in diesem selbst gefunden. Ich verweise hier besonders auf § 8.

Was endlich der Herausgeber gethan, ift ziemlich äußerlicher Natur und dient lediglich zum Zwecke größerer Uebersichtlichkeit. Außer einer nothwendigen Vermehrung ber Baragraphen (3. B. bildeten ursprünglich § 11—13 und § 16—23 je einen Baragraphen) und der Beifügung sämmtlicher Ueberschriften sind es die wenigen in ecige Rlammern [] eingeschalteten Ginzelbemer= bemerkungen. Bon der Beigabe eines Antibarbarus, die ursprüng= lich beabsichtigt war, konnte nach ber verdienstlichen Ausgabe des Krebs'schen Antibarbarus durch Allgäher, Frankfurt a. M. 1865 abgesehen werden. Dagegen wird es Niemand vergraen, daß einzelne Partieen nicht ausgeschieden wurden, die nichts wesentlich Neues bringen, auch wenn fie sich ziemlich wörtlich an Hand oder Nägels= bach anschließen, wie bas Ende von § 20. Die größte Schwierigkeit machte jedoch die Verfassung des hinterlassenen Manuscrip= Waren doch manche Beispiele angeführt ohne Angabe der tes. Stellen ober auch nur ber Schriften, aus benen fie genommen Darum ist noch besonders hervorzuheben, daß auf Ber= anlaffung des Berlegers Berr Brofeffor Ectftein in Leipzig fammt= liche Druckbogen einer eingehenden Durchsicht unterzogen und da= burch jeden Freund des Buches zu ehrlichem Dank verpflichtet hat.

Richard Klok.

### Inhalt.

|                                                                | _     |      |      | Geite.  |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------|
| Borwort                                                        |       |      |      | . III   |
| Einleitung.                                                    |       |      |      |         |
| § 1. Bon der Rüglichkeit des Studiums der lat. Stilistik       |       |      | •    | . 1     |
| § 2. Aufgabe der lat. Stilistif                                |       | ٠    | ٠    | . 7     |
| § 3. Litteratur der sat. Stilistif                             |       | •    | •    | . 19    |
| I. Allgemeinere Werte grammatischen u. s. w. Inhalte           | ٠.    | •    | •    | . 21    |
| II. Sammlungen von Phrasen                                     | • •   | •    | •    | . 26    |
| IV. Schriften de imitatione Ciceroniana                        | •     | •    | •    | . 31    |
| V. Schriften oratorischen Inhalts                              | •     | •    | •    |         |
| VI. Eigentliche Lehrbücher ber lat. Stiliftif                  |       |      |      | . 34    |
| , , , ,                                                        |       |      |      |         |
| Erster Theil.                                                  |       |      |      |         |
| Bon der Sprachdarftellung im Allgemeinen und ber lateini       | láben | in   | 86ef | andere. |
|                                                                | ,.,,  | •••• | ,    |         |
| § 4. Grundgesetze ber Sprachbarstellung                        | • •   | ٠    | •    | . 44    |
| § 5. Bon der Correctheit                                       | • •   | •    | •    | . 50    |
| logische Correctheit                                           |       | •    | •    | . 51    |
| 3 artharaphiliche Carrectheit                                  |       | •    | •    | . 53    |
| § 6. Bon der Schönheit                                         | • •   | •    | •    | . 54    |
| § 6. Bon ber Schönheit                                         |       | ·    | Ċ    | . 57    |
| § 8. Methode der Stillstif                                     |       |      |      | . 60    |
| § 9. Stillstische Bedeutung der lateinischen Sprachperioden    |       |      |      | . 69    |
| 1. lingua prisca                                               |       |      |      | . 70    |
| 2. lingua latina                                               |       |      |      | . 75    |
| 3. lingua romana                                               |       | ٠    | ٠    | . 78    |
| 4. lingua elegans                                              |       | ٠    | ٠    | . 81    |
| 5. lingua tumida                                               |       | ٠    | ٠    | . 84    |
| 6. lingua volgaris<br>§ 10. Charafter ber sateinischen Sprache |       | ٠    | •    | . 86    |
| § 11. Ersatz für abstracte Substantiva                         | •     | •    | •    | . 88    |
| a) Erjaş der Substantiva                                       | • •   | •    | •    | . 88    |
| a) durch Zeitwörter mit Umschreibung                           | •     | •    | •    | . 88    |
| β) durch Pronomina und ähnliche Wörter                         |       |      |      | . 91    |
| b) Ersat der zusammengesetten Substantivbegriffe .             |       |      |      | . 94    |
| α) durch enge Genetivverbindung zweier Substantive             | ι.    |      |      | . 95    |
| β) burth εν διά δυοίν                                          |       |      |      | . 96    |
| y) durch Berbindung von Substantiv und Adjectiv                |       |      |      | . 96    |
| c) Erfat für andere abstracte Substantivbegriffe               |       | ٠    | •    | . 98    |
| § 12. Erfat für abstracte Adjectiva                            |       | ٠    | •    | . 99    |
| d) durch Substantive                                           |       | ٠    | ٠    | . 100   |
| α) burch Genitive                                              |       | ٠    | ٠    | . 100   |
| β) durch ξν διά δυοίν                                          |       | •    | ٠    | . 103   |
| f) durch Umschreibung                                          | • •   | •    | •    | . 110   |
| 1) outly timesteroung                                          |       | •    | •    | . 110   |

|                                              |               |                                                    |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | Seite.                                    |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|-----|-------------------------------------------|
| 8                                            | 36.           | Unichaulichkeit ber Rei                            | e.       |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 244                                       |
|                                              | 37.           | Anschaulichkeit ber Ret<br>Gebrauch bes tropischer | ı Aus    | bruc      | fs    |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 247                                       |
|                                              | 38.           | Berbindung der Sakali                              | eder     |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 249                                       |
| ş                                            | 39.           | Richtige Wortstellung                              |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 250                                       |
|                                              | 40.           | Richtige Wortstellung<br>Stellung ber einzelnen    | Säpe     | ٠.        |       |       | •   |       |      | •   |      |       |     | •     |     | 257                                       |
| Dritter Theil.                               |               |                                                    |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     |                                           |
| Die Lehre bon ber Schönheit ber Darftellung. |               |                                                    |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     |                                           |
| ••                                           | .v            | -                                                  | • •••    | ,.        |       | •••   |     | ~.    |      |     | •••ъ | •     |     |       |     | 0.00                                      |
| u                                            | eberga        | ing                                                | • •      |           | •     | •     | •   | •     | •    | •   | •    | •     | •   | •     | •   | 263                                       |
|                                              |               |                                                    | Erftei   | r Al      | ıſdı  | titt. |     |       |      |     |      |       |     |       |     |                                           |
|                                              | Bon           | ber Mannigfaltig                                   | feit b   | er 1      | late  | ini   | ίſď | en    | 0    | pr  | a đị | ba    | rs  | ell   | uı  | ıg.                                       |
| g                                            | 41.           | Mannigfaltigfeit ber le                            | rteinisc | hen       | Meh   | o     |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 265                                       |
| 8                                            | 42.           | Abwechselung des Aus                               |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       | •   | 265                                       |
|                                              | 43.           | Reichthum bes Ausbru                               | ďŝ       | . :       | •     | •     |     |       |      |     |      |       | :   | •     |     | 269                                       |
| ٥.                                           |               | • /                                                |          |           |       |       |     |       |      | •   |      |       | •   | •     |     |                                           |
|                                              |               |                                                    | Bweite   |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     |                                           |
|                                              |               | Bon ber Ginheit b                                  | er la    | tein      | i í d | eu    | ල   | pr    | a d  | ba  | r ft | eII   | lur | ıg.   |     |                                           |
| 8                                            | 44.           | Einheit im Allgemeine                              | n.       |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 275                                       |
|                                              | 45.           | Assimilierung                                      |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 275                                       |
|                                              | 46.           | Attraction                                         |          |           |       |       |     |       |      |     | •′   |       |     |       |     | 278                                       |
|                                              | 47.           | Proportion                                         |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 279                                       |
|                                              | <b>48.</b> '  | Periodische Abrundung                              |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 281                                       |
| ş                                            | 49.           | Nebenbeziehungen .                                 |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     | 285                                       |
| §                                            | <b>50</b> .   | Rebenbeziehungen . Coordinierung mehrere           | r Hau    | ptgei     | dank  | en    |     |       |      |     |      |       | •   |       |     | 287                                       |
|                                              |               |                                                    | Dritte   | r 21      | hſrh  | mitt  | ł.  |       |      |     |      |       |     |       |     |                                           |
| ภ                                            |               | er Präcision und                                   |          |           |       |       |     | 1 t K | 1    | hen | 1 9  | m n   | 'nſ | ĭ a 1 | ı t | แทก                                       |
| ~                                            | on t          | der Leichtigkeit be                                | r lat    | ei n      | iíche | 2 n   | © i | bro   | ίαδί | ba  | r ft | e I I | un  | a.    |     |                                           |
| _                                            |               | • -                                                |          |           |       |       |     |       | ٠-,  |     | - 1- | •••   |     | Đ.    |     | 00.                                       |
| 8                                            | 51.           | Pracifion und Kurze                                | • •      | • •       | ٠     | ٠     | •   | •     | ٠    | ٠   | •    | •     | •   | ٠     | ٠   | 287                                       |
|                                              | ı.            | Präcision                                          |          | • •       | •     | •     | •   | •     | •    | •   | •    | •     | ٠   | ٠     | •   | 288                                       |
| e                                            | 11.           | Kürze                                              | t har    | ·<br>m.s. |       | •     | •   | •     | •    | •   | •    | •     | :   | ٠     |     | $\begin{array}{c} 291 \\ 294 \end{array}$ |
| 3                                            | 52.<br>T      | Manney and Radiotal                                | i vei    | ateut     | •     | •     | •   | ٠     | •    | •   | •    | •     |     | •     |     | 294                                       |
|                                              | I.            | Anmuth<br>Rachdruck                                |          | • •       | •     | •     | •   | •     | •    | •   | :    | •     | ٠   | •     | •   | 294<br>296                                |
| e                                            |               | Leichtigkeit der Darste                            |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       | •   | 290<br>298                                |
| 8                                            | oo.<br>Faaist | or                                                 | uuny     | • •       | •     | •     | •   | •     | •    | •   | •    | •     | •   | •     | •   | 303                                       |
| U                                            | Register      |                                                    |          |           |       |       |     |       |      |     |      |       |     |       |     |                                           |

### Einleitung.

### §. 1.

### Bon der Rüplichkeit des Studiums der lateinischen Stilifit.

Weber die vorzüglich in neueren Zeiten erhobenen Zweifel an ber Nütlichkeit ber Anwendung der lateinischen Sprache bei mündlicher und schriftlicher Mittheilung noch die von vielen Seiten angestimmten Alagen über ben Verfall ber Latinität in neuerer Beit find so begründet, daß man jede Anstrengung einen richtigen und gewandten lateinischen Ausdruck sich anzueignen entweder als unnütz ober als nicht zum Ziele führend unterlaffen follte. überwiegen vielmehr, unparteiisch erwogen, die Gründe für das Lateinschreiben in gewissen Beziehungen offenbar die dagegen geltend gemachten Gründe.

hierüber ift erläuterungsweise noch folgendes zu sagen:

Erstens ift die Toleranz der lateinischen Sprache im allgemeinen für die Gelehrten im höheren Sinne des Wortes nothwendig. Diese Sprache besitt noch immer ihre europäische Gültigkeit. Einmal ist sie Grundlage aller romanischen Sprachen, sowie mehrerer anderer, wenn auch nur auf halber Grundlage aus der= selben erwachsener Sprachen. Auch haben alle übrigen europäischen Sprachen fo viele Runftausdrucke aus derfelben aufgenommen, daß man diese, zumal wenn es sich um wissenschaftliche Fragen handelt, nicht leicht verstehen wird, wenn man die lateinische Sprache nicht erlernt hat. Dazu kommt nun jener große Schatz nicht allein alt= classischer Werke, sondern auch erft in der neueren Zeit in lateini= scher Sprache abgefaßter Bücher, und zwar nicht bloß philologischer Schriften, sondern auch diplomatischer Werke, die Chronifen bes

Mittelalters und die wissenschaftlichen, ben verschiedenen Fächern angehörenden Schriftwerke aus der früheren Zeit, für Theologie, Jurisprudenz, Philosophie, Medicin und Naturgeschichte. Es haben 3. B. auch noch heutigen Tages die Botaniter aller cultivierten Länder nur eine allgemein angenommene und anerkannte Terminologie, und dieß ist die lateinische, deghalb werden auch die Hauptwerte für dieses Fach, wie dieß einft von Linné geschehen war, auch noch jett in lateinischer Sprache geschrieben ober wenigstens jo abgefaßt, daß die Pflanzenbenennungen und Pflanzenbeschreibungen, wenn diese auch öfters über das barbarische Latein noch hinaus= geben, selbst in Werten für bobere Gartentunft, in lateinischer Sprache gegeben. Freilich kann man hier einwerfen, man könne die lateinische Sprache erlernen, ohne sich berfelben bei dem eignen Gedankenaustausche mündlich oder schriftlich zu bedienen; allein es möchte immerhin eine solche Erlernung der lateinischen Sprache, die sich gleich anfangs eine nur nothbürftige, keine lebendige und innerliche Erkenntniß jener Sprache zum Rielpunkte sett, nicht als eine solche anzusehen sein, welche geeignet erscheinen könnte, ein volles Verständniß der lateinischen Schriftwerke nach Inhalt und Form herbeizuführen, und ich finde die Bemerkung keineswegs zu gewagt, vielmehr in der Sache felbst vollkommen und fest begründet, daß Riemand leicht im Stande fein werbe, ein volles Verständniß der altelassischen Schriftwerke in lateinischer Sprache zu erreichen und einen Bollgenuß bei ber Lefung jener ausgezeichneten Schriftwerke zu empfinden, wer nicht felbst auch im Stande ift, seine Gedanken, wenn auch nur in einer der Classicität sich annähernden Weise, in jener Sprache auszudrücken, und erst mit jenem innerlichen Verständniß einer Sprache, welche durch die Selbstanwendung berfelben erreicht wird, treten die Borzüge jener Schriftwerke in ihrem wahren Lichte hervor.

Doch abgesehen hiervon, ist ferner in Betracht zu ziehen, daß wissenschaftliche Werke, für alle cultivierten Nationen bestimmt, noch gegenwärtig recht füglich und zum Außen der wahren Wissenschaft in lateinischer Sprache abgesaßt werden, z. B. Inschriftenwerke, Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller mit kritischen Anmerkungen und gelehrtem Apparate, aber nicht bloß philologische Schriften, auch exegetische Werke möchten für die Theologen noch jest eben so gut in lateinischer Sprache abgesaßt werden können,

als in früherer Zeit; fie werben sicher baburch mehr Rugen stiften, weil sie in allen Landen von den Gelehrten ohne Bermittelung eines Dolmetschers gebraucht werden können; namentlich empfiehlt sich der Gebrauch der lateinischen Sprache für alle die gelehrten Werke, welche ihrer eigensten Natur nach nur Anspruch auf einen fleinen Leserkreis machen können, weil diese ja selten in alle die einzelnen Sprachen, in welchen fich einzelne Lefer für diefelbe finden, übertragen zu werden pflegen und mancher Gelehrte badurch gar von der Kenntnignahme des Inhaltes derfelben abgehalten werden möchte. Selbst von hochstehenden ärztlichen Auctoritäten ist noch in neuerer Zeit, z. B. vom Hofrath Dr. Jörg zu Leipzig in einer besonderen akad. Schrift, abgefaßt kurz vor seinem Tobe, aus humanitätsrücksichten ber Gebrauch ber lateinischen Sprache am Rrankenbette in den Hospitälern empfohlen worden, weil bei dem Gebrauche der Muttersprache die Kranken leicht über ihren Zustand eine mehr oder weniger zu falschen Vorstellungen und Befürchtungen führende Ansicht gewinnen können. Doch mag der Gebrauch der lateinischen Sprache auch immerhin mehr und mehr zurückgebrängt werden, als Gelehrtensprache wird die lateinische Sprache noch lange Zeit ihre Geltung behaupten, und wer möchte ba, wenn er in Wahrheit als ein wiffenschaftlich gebildeter Mann erscheinen will, nicht gerne im Stande sein, auch außer feiner Muttersprache, diese so allgemein anerkannte Gelehrtensprache zu verstehen und feine Gedanken in berfelben in correcter und gefälliger Form außzudrücken.

Dazu kommt, daß man bei dem Gebrauche einer fremden, und zwar hauptsächlich einer todten, Sprache gezwungen ist, mehr über seine eigene Muttersprache selbst nachzudenken. Wenn zwei Sprachen, wovon die eine diesen, die andere jenen Weg bei der Darstellung der Gedanken eingeschlagen hat, gleichsam mit einander ringen und wetteisern, so wird, wer der einen oder der anderen Sprache sich bedienen will, am besten bei der Ausgleichung der Verschiedenheit beider Sprachen das innere Wesen derselben kennen sernen und auf diese Weise die eine in der anderen Sprache tieser ergründen und besser zu schätzen verstehen, als wenn er sich nur der einen Sprache bedient, die sich, zumal wenn es seine Muttersprache ist, meist ohne größere Anstrengung erlernen läßt. Cicero und die Römer überhaupt, welche sich den griechischen Rhetoren eine

Symnafialbilbung im Sinne ber neueren Zeit aneigneten, schrieben und sprachen in gleichem Sinne in ihrer Jugend viel Griechisch, übersetten aus jener Sprache in die lateinische Sprache zur Uebung, übersetten wieder aus ihrer Sprache ins Griechische, um sich in ber richtigen Anwendung ihrer Muttersprache zu vervollkommnen; fie wollten dadurch bewirken, daß ihre oratio plenior wurde, und erreichten vollkommen damit das, mas fie beabsichtigten. arundliche Geschichte ber römischen Beredtsamkeit wie der lateini= schen Litteratur überhaupt wird eine große Anzahl Belege hierzu Auf gleiche Weise aber, wie bei ben Römern, bringen können. wird auch bei uns bas Schreiben in lateinischer Sprache sicher ben Ausbruck in der Muttersprache nicht beeinträchtigen, dem Jünger ber Wissenschaft vielmehr mehrfach Veranlassung geben, seine Gebanten genauer zu fassen, die Begriffe zu zersetzen, um dieselben in lateinischer Sprache bem Genius biefer Sprache gemäß wieber zu geben. Auf diese Beise wird, wer Latein zu schreiben gelernt hat, für die Darstellung in der eigenen Muttersprache größere Deut= lichkeit, Genauigkeit, Präcifion gewinnen, sich gewöhnen, seiner iprachlichen Darstellung einen besseren Veriodenbau zu geben, kurz, auch seine Wohlredenheit in ihr fördern. In solchem Sinne haben fich in früherer wie neuerer Zeit viele Gelehrte hierüber geäußert, Sintenis in seiner Prolusio de nimia sermonis patrii cultura hodiernae barbariae causa. Lips. 1780. Ernst Blatner (bereinst eine wahre Zierde der Leipziger Hochschule) Pro linguae Latinae utilitate in re publ. litteraria defensio. Cum decem excursibus Chr. Ad. Klotzii et Jo. Aug. Ernestii opusculis huc spectantibus ed. E. F. Vogel. Lips. 1832. 8. J. A. S. Steuber De linguae Latinae usu non tollendo, sed commendando. Lippst. 1818. 4. Gebife: Bertheidigung des Lateinschreibens und ber Schulübungen barin in seinen Schulschriften S. 289. Donckerman: Commentatio de hodierno linguae Latinae usu. Lugd. Bat. 1826. 8. Der felbstthätige Gebrauch ber lateinischen Sprache auf Schulen und Universitäten im Arch. f. Philol. u. Bädag. Bb. VI. (v. J. 1840). Bgl. Nägelsbach lateinische Stilistif S. 9. S. 79—142.

Was nun aber zweitens die Klagen über den Verfall der lateinischen Sprache in Bezug auf die Handhabung derselben bei den Neueren betrifft, so sind fast zu jeder Zeit solche Klagen versnommen worden und, wenn sich dieselben jest vermehrt haben, so

liegt der Grund davon zum Theil darin, daß man in neuerer Zeit überhaupt die humanistischen Studien angeseindet hatte, anderntheils sindet er aber auch wohl darin seine Erklärung, daß man in neuerer Zeit auch in den Stand gesetzt ist, bessere Latinität zu fordern, und daß die, welche nicht mit der Zeit fortgehen wollen, hinter den Uebrigen oder vielmehr hinter ihrem Zeitalter zurückbleiben. Aber es ist gegenwärtig um vieles leichter, sich die hierzu nöthigen Kenntnisse zu verschaffen, besserer Schulunterricht, bessere Lehrbücher, Grammatiken, Wörterbücher, Ausgaben u. s. w. sind vorhanden, so daß man die Anforderungen selbst höher stellen kann, je größer ja auch und bequemer die Hilfsquellen sind, die dem dargeboten werden, welcher das höhere Ziel zu erreichen strebt.

Und wenn man in neuerer Zeit, und zwar selbst von gelehrten Männern, namentlich von Gelehrten der speciellen Fachwisseuschaften, die Behauptung vernimmt, daß sich in lateinischer Sprache nicht Alles, was man jest wisse und ergründet habe, ausdrücken lasse, fo tann, wer Latein im mahren Sinne bes Wortes verfteht, bagu nur lächeln; viele jener Herren fennen es freilich nicht im beften Sinne des Wortes, wer Latein versteht, kann es wohl. bach a. D. S. 10 sagt in dieser Hinsicht sehr richtig wörtlich folgendes: "Doch können wir in letter Beziehung nicht umbin auszusprechen, daß man sich von der Unzulänglichkeit des Latein für moderne Wiffenschaft nicht selten die wunderlichsten Bor= ftellungen macht, und oft aus Mangel an Fachkenntnig ber Sprache die Schuld aufburdet, welche man felber trägt. flar und richtig gedacht ift, läßt sich auch lateinisch sagen. nehme Redensarten sehen freilich lateinisch übersetzt oft nicht mehr vornehm aus. Aber bafür fann bas Latein nichts, welches bie Möglichkeit, die es wie jede Sprache bietet, Gedanken-Armuth hinter schöne Diction zu verstecken, reichlich badurch gut macht, baf es die vornehmen Geifter nöthigt, ihren Gedanken den Flitter= put auszuziehen und dieselben in ihrer Nacktheit darzustellen." So richtig Rägelsbach; wenn nun die Fachmänner ber lateinischen Sprache ben Vorwurf machen, daß man die neueren Erfindungen und neueren Begriffsbilbungen in ihr nicht wieder geben könne, fo ift dieß ganz falsch; man kann den Fachmännern nicht allen in gleicher Beise zumuthen, so gründlich Latein zu lernen und in fortwährender Uebung zu haben, um sich für alle Fälle in

bieser Sprache gewandt ausdrücken zu können, allein die Sprache trägt, wenn jene es nicht können, keine Schuld, sie selbst greisen ja nach griechischen und lateinischen Ausdrücken bei ihrer Terminologie und geben da fast unwillkührlich zu erkennen, daß die lateinische und griechische Sprache sogar Vorzüge vor den neueren Sprachen besitzen, der griechischen Wörter bei technischen Ausdrücken konnte sich aber die lateinische Sprache wegen ihrer Stammverwandtschaft mit jener und wegen früher Gewöhnung vollkommen frei besienen, vgl. Cic. Acad. post. 17, 26 u. 27.

Schlagende Beweise, wie man alle neueren Vorstellungen und Ausdrücke auch in lateinischer Sprache gut wieder zu geben im Stande sei, werde ich später zu geben versuchen.

Wir wollen einmal "Urwald" ins Auge fassen, was man geradezu als im Lateinischen schwer wieder zu geben, in neuerer Zeit als Beispiel aufgeführt hat; dieses läßt sich füglich geben durch silva primigenia, wie 3. B. primigenia semina Varro r. r. I 40, 2, fontes primigenii Amm. 19, 6 u. f. w. gesagt haben, und sodann, wenn ein Urwald zu beschreiben, könnten wir es nicht ganz füglich nach Plin. hist. nat. XVI &. 6 Vorgang thun?, woselbst ber Urwald zwar nicht in technischer Weise benannt, allein trefflich also beschrieben wird, gang so wie wir es in den neueren Reisebeschreibungen ju lesen pflegen. In eadem, heißt es bei Plin. a. D., septentrionali plaga Hercyniae silvae roborum vastitas intacta aevis et congenita mundo, prope inmortali sorte miracula excedit. Ut alia omittantur fide caritura, constat attolli colles occursantium inter se radicum repercursu aut ubi secuta tellus non sit, arcus ad ramos usque et ipsos inter se rixantes curvari portarum patentium modo, ut turmas equitum transmittant, glandiferi maxime generis omnes, quibus honos apud Romanos perpetuus.

So können wir selbst die neuesten Ersindungen technisch genau in lateinischer Sprache beschreiben und die so gewonnenen Ausdrücke auf einsache und leicht verständliche Weise verwenden. Eisenbahn via ferrata, nicht ferro strata oder ferrea, analog den ächt-lateinischen Ausdrücken rota ferrata, ein mit Eisenschienen versehenes Rad, daher viam ferratam facere, viam ferro munire, oder auch viam orbitis ferratis instruere oder munire. Dagegen Dampswagen eurrus vaporarius, das Abjectiv war schon zu Cicero's Zeit gebilbet, wegen ber Babevorkehrung, die vaporarium hieß, bagegen Dampsmaschine — Locomotive —, curriculum vaporarium, von Damps in Bewegung gesetzter Kennwagen; Eismeer, allgemeiner mare congelatum ober concretum glacie, wenn es allgemeiner Ausdruck ist, ist es specieller Ausdruck für unser bestimmtes Eismeer, so ist es Oceanus glacialis nach Juven. u. Amm. Marcell.

Wir fönnen also füglich auch im Lateinischen folgende Eisenbahnangelegenheit genau und allgemein verständlich besprechen, wie wenn ich sagte: Dresda via ferrata Lipsiam proficiscebar: prope Misniam vero qui flexit orbitas quibus currus aliorsum procederent, neglegentior fuerat et orbitam mobilem perperam direxerat. Inde factum est, ut currus cursum non tenerent, sed de aggere viae deiicerentur. Curriculum vaporarium, id quod feliciter accidit in re mala, a fronte trahebat currus, non a tergo movebat. Quapropter evenit, ut, quamquam sine dubio in summo periculo versati sumus, tamen gravior iniuria a nobis defenderetur, praesertim quom curriculum vaporarium (oter bloß vaporarium), quod ipsum quoque deiectum erat, mox constitisset.

### §. 2. Aufgabe ber lateinifden Stiliftit.

Fragen wir nach der Aufgabe der lateinischen Stilistik, so kann sie keine andere sein als die Kunst oder Fertigkeit zu erreichen, bei jeder Miltheilung durch diese Sprache streng dem Geiste gemäß sich auszudrücken, welcher dieselbe, so weit wir aus den vorhandenen mustergültigen Schristwerken abstrahieren können, beseelte, und bei Wiedergabe der vorkommenden Sprach= und Gemüthsdewegungen gerade die Wendungen und die Wörter zu wählen, welche unserem durch die alten Schristwerke gewonnenen Ideale von der lateinischen Sprachbarstellung am angemessenten zu sein scheinen.

In solcher Hinsicht werden wir nicht bloß für einzelne Nationale, sondern überhaupt für die verschiedensten Nationen die lateinische Stilistik darstellen können, und es wird uns immer noch ein weiter Spielraum für unsere Darlegungen bleiben. Denn nicht Alles fällt in dieser Beziehung, wie Nägelsbach a. D. S. 12 anzunehmen scheint, entweder in die Grammatik oder in die Rhectorik, was gewöhnlich in der Stilistik behandelt zu werden pflegt.

So kann ein Sat grammatisch richtig und doch stilistisch salsch sein, z. B. maioris alam facio ist rein grammatisch richtig; denn man sagt magni, maximi facere alam, warum nicht auch maioris? Und doch würde dieß stilistisch nicht ganz richtig sein, weil man weniger das comparative maius als das comparative plus als Substantiv ansah, wogegen das positive magnum und das supstantive maximum sehr häusig von den Lateinern als Substantivbegriffe gesetzt wurden. Daß jedoch auch maioris esse, maioris facere neben dem allgemein gebräuchlichen pluris esse, sieri, facere nicht grammatisch salsch sewist Varro rer. rust. I 13, 6 antiquorum villae rusticae erant maioris quam urbanae, sowie Phaedr. II 5, 25 multo maioris alapae mecum veneunt. Gleichwohl möchte solch einzelne Stelle in stilistischer Hinstität bedeuten gegenüber von so vielen hundert Stellen, wo die Lateiner pluris esse, venire, sieri, facere u. dgl. mehr gesagt haben.

Wie damnum facere einen Verlust erleiben, könnte man auch contumeliam facere von dem sagen, welchem eine contumelia zustieß, jedoch tadelt Cicero und ich glaube mit vollem Rechte den Aussbruck bei M. Antonius or. Philipp. III 9, 22 in den Worten: Nulla contumelia est quam facit dignus, als stilistisch versehlt, weil der lateinische Sprachgebrauch in der Regel contumeliam facere activ — contumeliam inferre oder c. efficere, gewesen sei, wie öster Terentius und Q. Metellus Numidicus bei Gell. XII 9 sich ausdrücken, vgl. hierüber Quint. IX 3, 13.

Im Grunde ist auch der rein logisch richtig gedachte, doch im Lateinischen falsch gebildete Satz: non is eram, qui hoc arbitraretur, mehr in stilistischer als grammatischer Hinsicht als salsch anzusehen, da die Lateiner sich frühzeitig gewöhnt hatten nicht leicht die Beziehung auf das Hauptsubject im Satze außer Acht zu lassen und folglich durch diese allgemein anerkannte und angenommene Gewöhnung sich auch genöthigt sahen, jenen Satz also zu bilden: non is eram, qui hoc arbitrarer. Wie wenig in rein grammatischer Hinsicht selbst bedeutenden Philologen die moderne Wendung non is eram, qui arbitraretur aussiel, kann der Umstand beweisen, daß selbst einem G. Hermann in seinen sonst

so gut und klar lateinisch geschriebenen Opuscula einige Male bei längerem Sathaue jene unlateinische Beziehung auf die dritte statt auf die sprechende Person entschlüpft ist, worauf ich Jeden zur Warnung bei schnellerer Niederschrift hingewiesen haben will, nicht um dem großen Philologen irgend wie damit zu nahe zu treten.

Ganz eigenthümlich sind in solcher Beziehung auch die Bershältnisse in der lat. Sprache bei der Attraction der Modi, welche selbst in kritischer Hinsicht dis auf die neueste Zeit manche Schwiesrigkeit bereitet haben, z. B. Cic. off. III 28, 103 addunt etiam quemadmodum nos dicamus, videri quaedam utilia quae non sint, sie videri quaedam honesta, wo bei dem Streben der Lateiner alle Sattheile so weit möglich auf einen Ausgangspunkt zurückzuführen, wodurch das Berständniß des Ganzen nicht wenig erleichtert wird, auch der Satz quemadmodum nos dicamus dem von addunt abhängigen mit einverseibt ist.

Um besten stellt sich dies Streben der lateinischen Sprache in Bezug auf die Modalität heraus, was an sich weniger von der Grammatik als von der Stilistik gefordert wird, wenn wir uns an eine einzelne Schrift hierbei halten, z. B. Cic. Disp. Tusc. I 1, 1 quom omnium artium, quae ad rectam vivendi viam pertinerent, ratio et disciplina studio sapientiae, quae philosophia dicitur (die sogenannte Philosophie), contineretur, hoc mili Latinis litteris illustrandum putavi. Ibid. 6, 11. A. Ego vero nusquam esse illos puto. M. Igitur ne esse quidem? A. Prorsus isto modo, et tamen miseros ob id ipsum quidem, quia nulli sint, so die besten Hickbeziehung auf das vorausgegangene puto. Die geringeren His. sunt. Ib. 7, 13. M. Esse ergo eos dicis. A. Immo, quia non sint (die schlechten Hss. sunt), quom fuerint, eo miseros esse, wegen bes vorausgegangenen dicis. Ibid. §. 14, age iam concedo non esse miseros, qui mortui sint (die geringeren Hh. sunt). Ib. 11, 24. Quid de Dicaearcho dicam, qui nihil omnino animum dicat (bie geringeren Hf. dicit) esse? und §. 25. M. Quid? si maneant? A. Beatos esse concedo. M. Sin intereant? A. Non esse miseros, quoniam ne sint quidem (die geringeren Hh. sunt).

Es kann ferner etwas grammatisch und rhetorisch auch nach der Wortbedeutung an und für sich richtig sein, allein doch stilistisch falsch. Man sagt z. B. im Latein zwar ganz richtig fruetum

laboris sui capere, fructus diligentiae suae percipere, murbe bagegen einen Fehlgriff thun, wenn man so auch sagen wollte: fruges laboris sui capere ober fruges diligentiae suae percipere, weil wol nach einzelnen nicht richtig erkannten Stellen jene Wenbungen in Lehrbüchern bes Stils empfohlen worden find, aber immerhin ein stilistischer Berftog bei einer solchen Bendung Statt haben würde, indem gegen ben Grundsat der Stiliftit bei ber Metapher zumeist an ben allgemeinen Begriffen sich zu halten und dem herrschenden Sprachgebrauche hierbei sich anzuschließen, damit gefehlt sein wurde. Die Stellen, welche zu jenem Gebrauche verleiteten, waren anderer Art, 3. B. Cic. Cael. 31, 76 fagt: quae studia in his iam aetatibus nostris contractiora esse debent, in adulescentia vero tamquam in herbis significant, quae virtutis maturitas et quantae fruges industriae sint futurae. aber wird die Uebertragung von dem Fruchtertrage und den Feldfrüchten durch das vorausgegangene in herbis und das nachfolgende maturitas genugsam angezeigt und auch im folgenden hält ber Redner an dem eingeführten Bilbe fest. Denn wenn er schon zunächst also fortfährt: Etenim semper magno ingenio adulescentes refrenandi potius quam incitandi fuerunt, so sagt er boch sodann in demselben Bilbe, wie vorher: amputanda plura sunt illi aetati, si quidem efflorescit ingenii laudibus, quam inserenda. Dadurch erkennt man beutlich, daß dort immer noch im Bilbe gesprochen wird, daß man also aus dem Umftande, daß Cicero einmal gesagt hat: quantae fruges industriae sint futurae, nicht ben Schluß ziehen durfe, daß fruges in allgemeiner Beziehung wie fructus verwandt werben könne. Es wird beghalb gewiß nicht als stilistisch richtig und gut gewählt anerkannt werden können, wenn es bei Lucilius jun. Aetna 274 sq. heißt: ast artibus illis . sunt animi fruges, haec rerum est optima merces scire quid occulto terrae natura coërcet, Nullum fallere opus etc., obschon auch hier noch eine Hindeutung auf bas Bild vorhanden ift.

Auch bei dem einzelnen Sprach= und Wortgebrauche wird allzeit nur der herrschende Sprachgebrauch streng ins Auge zu sassen sein, z. B. ist der Ausdruck vidua, Wittwe, ein allgemein üblicher Ausdruck; man würde jedoch, wie schon Vavassor richtig erkamte, stilistisch sehr fehlen, wollte man sagen vidua Domitii; bafür haben die Lexikographen nun nach Suet. Galb. 5, wo es heißt:

Agrippina morte Domitii viduata, vorgeschlagen, man müßte bafür setzen: alejs morte viduata, als allgemein gultig, s. Krebs Antib. S. 998. 4. Aufl. Doch wurde dieß immerhin fehr umständlich fein, eben fo weitschweifig ift auch bas von Georges vorgeschlagene und auf eine classische Stelle begründete quae ante matrimonium alcis experta erat. In ben meiften Fällen wird es genügen zu sagen: quae uxor fuerat Domitii, ober auch noch einfacher: quae fuerat oder vixerat cum aliquo. Denn biesen Wendungen haftet feinerlei Tadel im Lateinischen, wie bei uns an, z. B. Cic. de or. II 1, 2 Aculeo, quocum erat nostra matertera. Darnach tonnte man 3. B. fehr wol fagen, wenn von Aculeo's Tobe bie Rede wäre: quocum fuerat nostra matertera, d. h. bessen Witwe unsere Tante war. Man sagt ferner im Lateinischen vertere librum, übersetzen, fehr oft und in der verschiedensten Weise, vertere de Graeco in Latinum, Graecorum scripta convertere u. f. w. auch kommt das substantivum verbale versio im Lateinischen öfter vor, boch nicht im Sinne von "Uebersetung", wie es Die Reulateiner so häufig gebraucht haben, interpretatio würde eher gehen, ober translatio, 3. B. Quint. II 4, 18 Sed haec videtur ex συνδέσμο magis propria translatio, oder nach Umständen auch conversio, 3. B. Quint. X 5, 4 Sed et illa ex Latinis conversio multa et ipsa contulerit. Man hat aber ferner bei vertere, convertere, transferre, im Sinne von übersetzen mit zu beobachten und daran festzuhalten, daß man zwar sagt vertere e. Graeco in Latinum, e Latino in Graecum, ex Aristotelis libro haec in Latinum (ober Latine) conversa sunt, multa de Graecis, 3. B. Cic. Disp. Tusc. II 11, 26 ex Graeco in Latinum sermonem, aber man fann nicht etwa sagen: haec ex Platone conversa sunt, Terentius vertit hanc fabulam e Menandro, wie wir so oft in ben Schriften ber Neuen dieß ähnlich ausgedrückt finden. Denn es muß nothwendiger Weise dann heißen: Terentius hanc fabulam vertit (expressit) a Menandro. 3n Suet. Vit. Ter. p. IX 29. p. 32 ed. Reiffersch. hatte ich schon längst nach ben Handschriften und alteren Ausgaben geschrieben: Q. Cosconius redeuntes a Graecia periisse in mari dicit cum centum et octo fabulis conversis a Menandro, unter Hinweis auf p. XI 8. p. 35, 10 ed. Reiff. Dum ab Apollodoro translatae esse dicuntur comico, Phormio et Hecyra, quattuor reliquae a Menandro, che Madvig zu Cic. fin. II 3, 7 seine Bemertung hierüber machte. So sagte Cic. sin. a. D. locos quidem quosdam, si videbitur, transferam et maxime ab iis, quos modo nominavi, quom inciderit, ut id apte sieri possit, ut ab Homero Ennius, Afranius a Menandro solet. Cic. Att. VI 2 atque istum ego locum totidem verbis (ganz wörtlich, wörtlich ist ad verbum) a Dicaearcho transtuli. Sonst liber conversus, liber, quem et interpretatus est et explicavit Ennius.

Auch in formeller Sinficht behauptet die Stiliftit ihr volles Recht. Der Lexikograph gibt tueor, tuitus sum (oder tutus sum), tueri an, die Stiliftit lehrt, bag man beim Lateinschreiben und Sprechen, will man den vornehmen Stadtton ber Römer nicht verleten, sagen musse: tueor, tutatus sum, tueri, ebenso wie man angewiesen wird, fero, tuli, latum, ferre zu sagen und aus zwei verschiedenen Wortstämmen ein Zeitwort sich zu construieren, wie es ferner stilistisch geboten ist zu sagen Praes. revertor, Perk. reverti, nicht reversus sum, höchstens reversus in Barticipialconstructionen, Inf. reverti. Die Stilistif lehrt ferner, daß die Historiker und epischen Dichter zwar sich nicht gescheut haben, die burch den Umgangston ins Leben gerufenen fürzeren Berfectformen fuere, dixere, pugnavere u. s. w. zu brauchen, ja sie weist auch auf die Nüancen hin, nach welcher die erstere verkürzte Form in ber historischen Darstellung so ziemlich ben griechischen Aoristen entspricht, mährend die vollere Form öfter die erwirkte Gegenwart im Auge behält, wie wir dieß später noch in näheren Betracht ziehen werben; hier nur noch bemerkend, daß es für den Redner, Philosoph, den Lehrvortrag überhaupt, stilistisch geboten ist, der volleren Formen fuerunt, putaverunt, dixerunt u. s. w. sich zu bedienen.

Selbst die Synonymik, so scharf diese Wissenschaft immerhin ins Auge zu fassen strebt, wird ohne stillstische Wahnungen allein nicht ausreichen für die lateinische Sprachdarstellung. Auch hier möge das iter per exempla nur auf einige Augenblicke uns vers gönnt sein. Die Synonymik lehrt im Berein mit der Etymologie, daß invenire dem Wortbegriffe nach bedeute auf etwas kommen, auf etwas stoßen oder gerathen und es so sinden, es möchtebemnach von einem zufälligen Auffinden einer Person oder Sache vorzugsweise zu brauchen sein, und hierauf ist im Grunde nichts einzuwenden, dagegen lehrt die Synonymik, das Wort reperire zeige

mehr auf das beabsichtigte Auffinden einer Berson oder Sache hin, nach deren Herbeischaffung man gestrebt hatte; es ist dies auch etymologisch völlig gerechtfertigt; benn nicht bloß die Form parare, etwas ichaffen, erzeugen, war im Altlateinischen vorhanden, sondern auch die auf der i-Flexion beruhende Form parire, z. B. Ennius ap. Varr. L. L. V. p. 59 Müll. und Diomed. l. p. 378. P. (Ioa. Vahlen Mnm. 17 p. 5). Ova parire solet genus pinnis condecoratum, non animam. Bgl. Plaut. ap. Philarg. Verg. Ecl. II 63, fo doß also reperire offenbar auf parire, repperi, dagegen etymologisch auf peperi zurückbeutet, und reperire das angestrebte Auffinden bezeichnen würde, wie auch zwischen inventor und repertor ein ähn= licher Unterschied obwalten würde. Daher würde es uns stilistisch ganz geboten erscheinen zu fagen: Ille perdidit zonam. Vicinus invenerat amissam, dagegen würde man mit vollem Recht sagen: inquisivi diligentissime in eam rem, verum nihil repperi, quod reprehendi posset. Doch möchte auch hier nicht allemal das synonymische Verhältniß gleichmäßig zur Anwendung zu bringen sein, wenn irgendwo stillistisch es geboten ift, einen Wortwechsel ein= treten zu lassen. So verfährt z. B. Cic. Disp. Tusc. II 47, 113, wo es von Cleobis und Bito heißt: Post epulatos cum matre adulescentis somno se dedisse mane, inventos esse mortuos. und balb nachher §. 114 fagt derfelbe bei Anführung eines ähn= lichen Beispieles von Trophonius und Agamedes: Apollo se id (praemium) daturum ostendit post eius diei diem tertium, qui ut illuxit, mortui sunt reperti. Hier geboten stilistische Motive ben Wechsel, und es war bann für ben Schreibenben ziemlich gleichgültig, ba auf bie Art und Weise ber Auffindung hierbei wenig ankam, ob die in den Worten invenire und reperire liegende Berschiebenheit ber Bedeutung so streng beobachtet wurde oder nicht. Die lette Stelle zeigt ebenfalls auf ein stilistisches Moment in der lateinischen Sprache hin. Man sagt pluit, mingit, sudum est ohne bestimmtes Subject, jedoch wird man in der gewählten Sprache nicht leicht finden illucescit, illuxit in absolutem Gebrauch. Man sagt dies illucescebat ober illuxit, und Cicero verbindet deßhalb in fehr correcter Darftellung sofort mit dem voraus= gegangenen Sat den folgenden, wodurch er dem Sprachgebrauche der besseren Latinität ohne Weitschweifigkeit gerecht wird: Apollo se id daturum ostendit post eius diei diem tertium, qui ut

illuxit, mortui sunt reperti. Wogegen die Historifer sich nicht scheuten, auch impersonell zu sprechen, z. B. Liv. II 65 ubi illuxit, Romanus productus in aciem. Id. ib. VII 14, 9.

Es möchte — benn dieß sollte ja unser §. 2 nur zeigen — benn doch der Sat aufrecht zu halten sein, daß die Stilistik neben Grammatik, neben Rhetorik, neben Lexikographie und Synonymik ihren bestimmten Standpunkt behauptet und daß sie nicht bloß eine Anleitung für Mitglieder einer bestimmten Nation zu sein brauche. Denn auch die Verhältnisse, welche man in specieller Weise aufgefaßt hat, lassen sich und müssen auch nach meinem Dafürhalten auf andere Weise aufgefaßt und auf allgemeinere Gesichtspunkte zurückgeführt werden, als es häusig geschehen ist, weil man einzelne Bemerkungen in der lockersten Weise hinstellte, ohne auf die allgemeine dabei in Anwendung zu bringende Regel zurückzugreisen, in welcher Weise früher Grysar öfters Fehlsgriffe gemacht hatte.

Man behauptete 3. B., wenn wir Deutschen nach bem Tobe eines Freundes fagen: "Ich fah mich burch seinen Hintritt eines treuen Freundes beraubt", so sei bieß eine gemachte und bestimmte Redeform .unserer Sprache, ein sogenannter Germanismus, ber Lateiner brauche aber solche Ausbrucksweise nicht, sondern sage einfach: Eius obitu fido amico privatus sum ober unter Umständen privatus eram. So mahr nun dieß in mancher Beziehung un= läugbar ift, so mußte doch diese stilistische Regel bei weitem allgemeiner und richtiger also gefaßt werden: Der Dateiner hat sich nie so weit geben laffen, daß er eine gewisse umftändliche Rebeweise gebraucht hatte, ohne ben einzelnen Wörtern, aus benen sie besteht, ihre eigenthümliche Geltung zu bewahren. Wo wir Deutschen sagen: "Ich sah mich gezwungen", ohne irgend ein Gewicht auf die einzelnen Worte zu legen, wird wol der Lateiner nach unserer Regel einfach sagen: "Coactus eram"; allein, wo er seine innere Empfindung (Vorstellung) von der äußeren Lage, in welche er sich durch irgend ein Ereigniß verfett fühlte, ausdrücken wollte, hat auch er sich sein Recht nicht nehmen lassen und konnte demnach eben so gut in solcher Hinsicht sagen: Privatum me videbam, wie Privatus eram. Jenem engherzigen Stiliftitern hab' ich beghalb schon in einer Recension ihren Jrrthum nachgewiesen, indem ich fie auf Cicero's Brut. I 1 hinwies, woselbst es heißt: Quom e

Cilicia decedens Rhodum venissem et eo mihi de Q. Hortensii morte esset adlatum, opinione omnium maiorem animo cepi Nam et amico amisso cum consuetudine iucunda tum multorum officiorum coniunctione me privatum videbam et interitu talis auguris dignitatem nostri collegii deminutam dolebam. Hier correspondieren videbam und dolebam trefflich mit einander und zeigen auch augenscheinlich darauf hin, daß Cicero nicht eine gemachte Rebensart hier brauche, sondern jedem einzelnen Worte seine volle Geltung gesichert wissen wollte. So auch wenn Hor. sat. I 1, 1 fagt: Qui fit, Maecenas, ut nemo quam sibi sortem seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa Contentus vivat, laudet diversa sequentis, so ist ber umständliche Eingang Qui fit, ut nicht mußig, sondern gibt mit aller Absicht eine umftändlichere Begründung bes Sates, um diesem selbst mehr Nachdruck zu ge-Man wird aber schon aus diesem Beispiele sehen, bag hier alles nur ftilistisch, nicht grammatisch geboten ift.

Ein gleiches Verhältniß gilt aber auch in Bezug auf die syntaktischen Regeln. Denn sehr häufig hat man bei denselben weniger das rein grammatische als das stillstische Woment ins Auge zu fassen und man hat die lateinische Syntax mit unendlich Vielem belastet, was im Grunde, im strengen Sinne, gar nichts mit dieser Wissenschaft zu schaffen hat. Auch hier werden wir uns bald verständigen, wenn wir ein einzelnes Beispiel vorbringen.

Die Grammatiker behaupten, daß die besseren lateinischen Prosaisten bei der Vergleichung den Ablativus statt quam mit dem Nominativus oder des sonst durch den Satdau gebotenen Casus nur bei Negationen oder bei negativen Fragen gebraucht haben, die Dichter dagegen und die minder- genau sich ausdrückenden Schriftsteller, wozu man fälschlicher Weise zumeist die Historiker zählte, haben so ziemlich promiscue sich ausgedrückt. Allein auch diese Regel, welche überhaupt keine eigentliche grammatische Gültigskeit hat, wird weder grammatisch so zu fassen sein, noch wird die Stilistst, in deren Bereich die Frage vielmehr einfällt, sich mit einer solchen Fassung zufrieden geben. Auch kann sie stilistisch gar nicht als eine einzelne Vorschrift hingestellt werden, sondern ist einem allgemeinen stilistischen Grundsate der lateinischen Sprachbarstellungskunst unterzuordnen, nemlich unter die Regel: "Der Lateiner vermeidet Alles, was leicht zu Wisverständnissen führen

fönnte, wenn es ihm auch nach bem gewöhnlichen Gange ber Grammatif freistände, anders sich auszudrücken, so wählt er boch in allen folchen Fällen bie zuverläffigfte Ausbrucksweife." Diefem Grundfage folgend haben bie befferen lateinischen Schriftsteller allerdings in jenem Falle mit bem Ablativ bei ber Comparation, ftatt quam mit Nominativ ober bem entsprechenben Casus, fein Bedenken getragen, sich ber kurzen Ablativconstruction in folgenden Fällen zu bedienen, die aber insgesammt auf bas oben näher bestimmte stilistische Geset zurudzuleiten find. 1) in negativen Säpen, 3. B. Cic. de n. d. I 35, 97 elephanto beluarum nulla prudentior, figura quae vastior? und so in unendlich vielen Stellen aller Schriftsteller, Plaut. Amph. I 1, 143 Non ego hac nocte longiorem me vidisse censeo. Cic. de or. I 28, 128 nihil in hominum genere rarius perfecto oratore inveniri potest. Id. ib. I 53, 229 cum esset ille (Rutilius) exemplum innocentiae cumque illo nemo neque integrior esset in civitate neque sanctior. Id. epist. III 7, 4 scilicet contempsi te nec potest fieri quidquam superbius. Id. Att. IX 16 recte auguraris de me nihil a me abesse longius crudelitate u. v. a. Denn dien geschieht nur aus bem Grunde, weil, wenn bie Regation im Sate fteht, gang entschieden auf das Vergleichungsverhältniß hingewiesen wird, folglich jedem Migverftandnisse gang naturwüchsig im Sate vorgebeugt ift. Nach demselben Brincipe steht nun aber 2) ber bloge Ablativus, ftatt eines mit quam eingeführten Satgliedes, auch in ber Frage, Die ber Regation gleichkommt, weil auch hier bas Berhältniß ber Bergleichung sich gang entschieden herausstellt und jedes Digverständniß ausgeschlossen ist, z. B. Cic. Mil. 2, 5 quid nobis duobus laboriosius? voer Cic. de nat. deor. I 18, 47 quae compositio membrorum, quae conformatio lineamentorum, quae figura, quae species humanâ potest esse pulcrior? u. ö. a. Allein auch damit ist dieser Sprachgebrauch noch nicht abgeschlossen und ber allgemeine stilistische Grundsatz, bes einfachen Ablativus in folden Sähen zum Ausbruden bes Bergleiches fich zu bedienen, fo lange nicht hinfichtlich seiner Beziehung Undeutlichkeit zu fürchten ift, hat eine bei weitem größere Tragweite. Es steht nemlich 3) ber bloge Ablativus in solchen Fällen auch bei ben beften lateinischen Brosaikern und zwar ganz naturgemäß sehr häufig, wo in gewiffen burch ben Sprachgebrauch geheiligten Wenbungen jedes Migverständniß ausgeschlossen bleibt. Es gebietet also hier nur die Stiliftit, so und nicht anders sich auszudrücken; bie Grammatif an sich erlaubt verschiedene Wege einzuschlagen. Bu folchen Wendungen gehören 3. B. Cic. Att. III 22, 3 premor luctu desiderio omnium meorum, qui mihi me cariores semper fuerunt. Id. Catil. I 11, 27 patria, quae mihi est vitâ meâ multo carior. Id. Sest. 20, 45 propter salutem meorum civium, quae mihi semper fuit meâ carior vitâ. Id. epist. X 12, 5 rei publ., quae mihi vita est meâ carior. Id. divin. I 15, 27 antiquiorem enim sibi fuisse suis possessionibus gloriam. Id. Disp. Tusc. IIII 26, 57 sapientia humana omnia virtute inferiora ducit. Id. Att. X 4, 4 quorum utrique semper patriae salus et dignitas posterior dominatione et domesticis commodis fuit. Id. epist. I 9, 1 cum illud ipsum carissimum et sanctissimum nomen pietatis levius mihi meritis erga me tuis esse videatur. So gang besonders auch in folgenden fehr üblichen Wendungen, wie Cic. Mil. 2, 6 sin illius insidiae clariores hac luce fuerint, ober Id. Cat. I 3, 6 luce sunt clariora tua nobis consilia. Id. divin. I 3, 6 praesertim cum id solis luce videatur clarius und Id. Disp. Tusc. I 37, 90 id quod luce est clarius u. ö. a., wozu ich noch die Bemerkung hinzufüge, daß in solchen Fällen weit häufiger Inhareng als Abhareng stattfindet, und wenn bisweilen auch der Ablativ in Abhärenz nachsteht, doch in der Regel bas Berbum ben Schluß bes Sages bilbet ober wenigstens ein Theil ber Conftruction in Inhareng erscheint, wie g. B. in ber oben angeführten Stelle Cic. Sest. 20, 45 quae mihi semper fuit mea carior vita. Man wird, so hoffe ich, aus alle bem beutlich erkennen, daß hierüber nicht eigentlich grammatische Regeln aufgestellt, sondern nur stillistische Winte gegeben werden fonnen, ba es hierbei sich weniger um eigentliche Correctheit, sondern um ftiliftische Schönheit ber Rebe handelt. Es laffen uns folche ftili= stische Momente, wenn gehörig beachtet, auch bei ber Kritik ber alten Schriftsteller nicht im Stiche, wenn wir uns hierbei nur an das allgemeine leitende Brincip halten und uns nicht in die Frrgange einzelner grammatischer ober stilistischer Regeln verlieren, ohne den Ariadnefaden des allgemeinen Brincipes festzuhalten. Man sas beispielsmeise bei Livius I 22, 2 Hic (Tullus Hostilius) non solum proximo regi dissimilis, sed ferocior etiam Romulo

İ

fuit, und so war diese Stelle auch als Beispiel in die Grammatik übergegangen. Allein sowohl ber herrschende Sprachgebrauch, ber auch, wie wir bereits bemerkten, von den Hiftorikern beobachtet wurde, als auch die Ueberlieferung in ben Handschriften an jener Stelle fpricht gegen jene Textesgestaltung. Denn mehrere Sandschriften lesen auch in Umstellung: ferocior Romulo etiam' fuit. einer folden hiftorifchen Zeichnung gilt es aber beftimmter zu fprechen, und da die älteren von Dufer und Alschefsfi verglichenen Sandschriften sämmtlich die Stelle also lesen: Hie non solum proximo regi dissimilis, sed ferocior etiam quam Romulus fuit, so murbe uns schon das stilistische Moment bewegen, diese Lesart, woraus, wenn quam nach etiam ausgefallen, ganz natürlich bie Lesart: ferocior etiam Romulo fuit hervorging, aufzunehmen, wenn auch nicht noch zum Ueberflusse Servius ad Verg. Aen. VI 814 bie Stelle ebenfalls wörtlich also citierte: hie non solum proximo regi dissimilis, sed ferocior etiam quam Romulus fuit. Unders bei Livius XXXXIIII 40, 3 fortuna, quae plus consiliis humanis pollet, contraxit certamen. Hier schließt plus pollere als eine gemachte Rebensart die Worte consiliis humanis ein und, diese Ablative vermittelst Inharenz in sich aufnehmend, zeigt sie beutlich an, wie dieselben zu verstehen sind, ein Berhaltniß, welches sich bei ber Wendung ferociorem esse Romulo nicht in gleicher Beije herausgestellt haben würde. Gang als gemachte Wendungen erscheinen nun auch und kommen bei ben correctesten Schriftstellern öfters in gleichem Sinne vor die Verbindungen, wie opinione celerius, solito magis u. s. w., wie bei Cicero Brut. 1, 1 opinione omnium maiorem cepi dolorem. Id. epist. XIIII 23 ipse (Caesar) opinione celerius venturus esse dicitur. So solito magis Liv. VI 14, 1, plus aequo Cic. am. 16, 58 u. bgl. m. Dazu gesellen sich nun noch die Stellen, wo die Ablativconstruction an sich nicht schwer verständlich, aber auch noch aus einem andern Grunde, weil gewisse Abjective in bestimmten Formen sich enger aneinander zu schließen haben, wie 3. B. bei Cic. de nat. deor. I 29, 80 nam si plures, aliam esse alia pulcriorem (faciem) necesse est.

Doch ich wollte hiermit nur durch Vorführung eines ziemlich einfachen, aber doch so mancher stilistischen Erwägung unterliegenden Sprachgebrauchs, den ich auch noch nach einer andern Seite hin, wenn später von der Abundanz im lateinischen Sprachgebrauche die Rede sein wird, zu beleuchten haben werde, den Beweiß liefern, daß die Meinung derer unbegründet sei, welche behaupten, die Stilistik müsse in der Grammatik aufgehen; vielmehr möchte wol anzunehmen sein, daß in der Grammatik sehr vieleß unnüger Weise erwähnt wird, was nicht in dieselbe gehört. Denn nur durch die Rothwendigkeit gebotene Regeln gehören in die Grammatik, alle auf Angemessenheit des Ausdruckes beruhende, also nur stilistisch geforderte sind von der Grammatik sern zu halten, ein Verhältniß, welches auch den Grammatikern nicht entzging, welche ihren Regelwerken eine sogenannte Syntaxis ornata beigaben, in welche sie eben das stilistische Material bald mit mehr bald mit weniger Glück einzuzwängen suchten.

Raum brauche ich aber noch besonders zu erwähnen, daß solche Regeln nicht bloß zu Nuten und Frommen für uns Deutsche aufzustellen sind, sondern recht füglich so aufgestellt und gehalten werden können, daß Angehörige aller Nationen, welche Interesse an der lateinischen Sprachdarstellung nehmen, dieselben mit Nuten anzuwenden im Stande sind.

Es erübrigt jett nur noch, ehe wir uns unserem Lehrspsteme selbst zuwenden, nach dem Lessingschen Grundsate, daß nur der eine Wissenschaft gehörig zu begreifen und sich anzueignen im Stande sei, wer die Geschichte derselben kennt, einige Blicke zu werfen auf die Litteratur der lateinischen Stillstik.

### §. 3.

### Litteratur ber lateinifgen Stiliftif.

Da man sich erst spät der Aufgabe, welche wir im vorigen Paragraphen für die lateinische Stilistik festgestellt haben, bewußt ward, so enthalten auch die meisten Schriften, welche hier angeführt zu werden pslegen, mehr Fremdartiges als eigentlich zur Sache Gehöriges, indem ihre Verfasser mehr theils grammatisch, theils rhetorisch, theils lexilogisch ihre Aufgabe zu lösen strebten; nur erst in neuerer Zeit hat man die Aufgabe der lateinischen Stilistik genauer bestimmt und diese Wissenschaft selbst auf engere Grenzen zurückgeführt, aber auch so hat man Fremdartiges und nicht eigentlich Zweckdienliches nicht ganz zu meiden und fern zu halten verstanden.

Uebersichten über die hierher gehörige Litteratur haben in neuerer Zeit ziemlich ausführlich gegeben Ferd. Hand Lehrbuch des lat. Stils §. 6. S. 12—19, wozu ich früher Nachträge gegeben hatte in den N. Jahrbb. f. Phil. u. Päd. v. J. 1841. Bd. 32. S. 247 fg., worauf auch C. Fr. Nägelsbach lat. Stilistif f. Deutsche Einl. Nr. 2. S. 3 verweist, der diese Litteratur selbst durchmustert S. 3—12, wozu noch kommt Fr. Ab. Heinichen Lehrb. §. 10. S. 11—14. 2. Ausl.

Bur richtigen Beurtheilung ber hierher gehörenden Leiftungen namentlich für die frühere Zeit möchte folgendes vorauszuschicken sein.

Im Mittelalter war bekanntlich die lateinische Sprache ebenso Umgangs: wie Schriftsprache ber Gebilbeten und sogar zum Theil auch ber Halbgebilbeten, und sie wurde bemnach weniger, wie in ber neueren Zeit, im Anschluß an die altclassischen Schriftsteller, um welche man sich überhaupt in jener Zeit wenig ober gar nicht fümmerte, als vielmehr durch den Umgang und den Gebrauch selbst und durch mündliche Tradition erlernt. Da nicht bloß Theologen und Clerici jeden Ranges, sondern Juriften, Mediciner, so weit diese Wissenschaft überhaupt betrieben wurde, und andere Kachmänner, sowie Techniker aller Art sich der lateinischen Sprache zu ihren besonderen Zwecken bedienten, und Niemand dabei auf die Urquelle des classischen Latein zurückging, so war natürlich das Latein, das man damals sprach und schrieb, nichts anderes als ein Halb= oder vielmehr nichts anderes als ein ganz barbarisches Latein, das wol die Leute unter einander verstehen mochten, besonders die, welche einer und derselben Nationalität entstammt waren oder ein und demfelben Stande angehörten. So hatte denn das Latein, das man sprach, keinen Anspruch auf allgemeine Gultigkeit; es war, so weit das dem Aleriker diente, das sogenannte Mönchslatein, oder es war scholaftisches Latein, zum Theil außgestattet mit hochtrabenden, abgeschmackten rhetorischen Floskeln, die nichts sagen wollten, ein buntes Rauderwelsch mit latinisierten Wörtern und Ausbruden aus aller Berren Länder vermischt.

Mit Recht ist beshalb von Nägelsbach und Andern bemerkt worden, daß die Aufmerksamkeit, welche die Gelehrten zunächst nach Wiederausseben der Wissenschaften und Erweckung eines besseren Geschmackes dem lateinischen Ausdrucke zuwendeten, lediglich zur Aufgabe gehabt habe, die falsch eingerissenen Wörter, Ausdrücke,

Wendungen und Redensarten zu beseitigen und den lateinischen Ausbruck zunächst auf eine bessere Basis zurückzuführen, und es geschah
dieß bereits in der erstern Zeit, disweilen sogar schon mit einer tieferen Einsicht in das Wesen der lateinischen Sprache, als man vielleicht'
erwartet hätte. Deßhalb dürsen wir, wollen wir nicht geradezu
undankbar sein, die frühere Litteratur keineswegs so geringschätzig
ansehen, als wol von manchem neueren Gelehrten geschehen ist,
obschon gar Mancher unter ihnen im Grunde nichts Anderes
gethan hat, als daß er das, was jene vorbereitet hatten und jetzt
als allgemein bekannt angesehen werden konnte, übersichtlich zusammen=
zustellen bemüht war.

Um aber bei Durchmusterung der hierher gehörigen Schriftwerke eine bessere Uebersicht zu gewinnen, wollen wir nach dem Vorgange von F. Hand die einschlägige Litteratur, wenn auch nicht in so principsich enger Scheidung, wie jener Gelehrter zu thun sich vorgenommen, was auch an sich weder leicht möglich noch überhaupt nöthig sein dürste, doch einigermaßen zu gruppieren suchen und beginnen

I. mit der Gruppe derjenigen Schriften, welche, der oben angedeuteten Sachlage entsprechend, zunächst allgemeine Sprachbemerkungen vermischter Natur, grammatischen, synonymischen und und phraseologischen Inhalts gaben, geeignet, das bisher gebrauchte Latein von Fehlern und unpassenden Formeln zu befreien.

Halla (lebte v. 1407—1457); vgl. E. v. Raumer's Geschichte ber Pädag. I S. 41 fg. Zumpt in Schmidt's Zeitschr. f. Geschichtse wissenschaft v. J. 1845. S. 397—434. Von ihm ist vor allem bekannt

1) Laurentii Vallae de linguae Lat. elegantiis libri sex. Das Werk ist zuerst (?) in Köln 1471 gedruckt worden und war bis zum J. 1536 bereits in 59 Auslagen erschienen, zum Beweise bessen, wie hoch das Buch seiner Zeit geschätt wurde. L. Balla war es vorzugsweise, der darauf hinarbeitete und es bewirkte, daß die lateinische Sprache, nicht die griechische, wozu wol durch die Einwanderung griechischer Gelehrten nach Italien Beranlassung vorslag, zur Gelehrten- oder richtiger zur Weltsprache der damaligen Zeit erhoben und verwendet wurde; und so war er auch mehr in rein praktischer Hinsicht bestrebt, die lateinische Sprache, welche er selbst mit großer Sicherheit handhabte, auch in Bezug auf ihre

allgemeinere Verwendung zu reinigen und zu verebeln. Er förberte nun sein Wert nicht wenig auch baburch, daß er bie Geschichts= werke des Herodot und Thukhdides, die afopischen Fabeln, die Ilias bes homer und andere griechische Schriftsteller ins Lateinische übertrug, Uebersetzungen, welche noch jett geschätt find. Daburch gewährte er ben Gelehrten ber bamaligen Zeit eine bie Renntniß ber lateinischen Sprache fördernde Lecture, zumal bie Kenntniß ber griechischen Sprache ber größeren Menge abging, welche meiftens ein lateinisches Rauderwelsch zu sprechen gewohnt war. Theoretisch suchte er nun ferner die lateinische Sprache, welche damals eine Maste der sogenannten Gebildeten war, zu vervollkommnen und von fehlerhaften Ausdrücken zu befreien. Freilich war nicht Alles, was er selbst für elegantes Latein hielt, als gleich correct anzusehen; er hatte nicht selten falsche Begriffe von ber sogenannten elegantia sermonis Latini, wohin gehören Wendungen, wie egregie errare ftatt vehementer errare, jenes nur mit ironischem Anstriche, boch in spärlichem Gebrauche; nullus dubito statt non dubito, nullus venit statt non venit, von Cicero nur in vertrausichen Mittheilungen in scherzender Weise gebraucht, er empfahl ferner infitias ire statt negare, bas erstere ist nur sich aufs Läugnen legen in juristischem Sinne und ist mehr ber Umgangssprache eigenthümlich, infitiari ftatt negare, abläugnen, besonders, wenn es sich vor Gericht um Gelbforberungen handelt u. bgl. mehr, boch leiftete er tropbem auch burch dieses sein theoretisches Werk, womit er ben lateinischen Ausdruck bei seinen Zeitgenoffen und bei ben folgenden Generationen zu beffern suchte, fehr Bieles, namentlich in Betracht ber Zeit, in welcher er wirkte.

- 2) Hadrianus Cardinalis de sermone Latino. Basileae 1518, ein Werk, welches mehr nur aus einzelnen Beobachtungen besteht.
- 3) Guil. Insulani Menapii sylva observationum linguae Latinae. Colon. 1523, dem vorigen Werke ähnlich, wie schon der Titel selbst lehrt.
- 4) Antonii Schori phrases linguae Latinae. Colon. 1548. und sonst oft; geboren zu Brabant, starb er als Lehrer der lateinischen Sprache zu Heilberg 1552. Er ist bekannt fernerweit durch seine auch theilweise hierher gehörige Schrift: De ratione discendi et docendi linguas Graecam et Latinam libri II. Argentor. 1571.
  - 5) Thomae Linacri (Linacre = Linacer ober Linacorus)

de emendata structura sermonis Latini libri sex. Lips. 1548. 8. Er war engl. Arzt, Schüler von Ang. Polizianio, Dan. Chalcon-bylas, Ermolao Barbarv, Professor zu Oxford, trat zuletzt in den geistlichen Stand und starb zu London 1524. Da sein Werknicht bloß grammatischen, sondern auch stillstischen Inhalts ist, sehst es mit Unrecht bei Hand S. 14.

6) Desiderii Erasmi de duplici copia verborum ac rerum commentarii duo. Lond. 1512 u. ö. aufgelegt Basil. 1555. Erasmus, bekanntlich geboren zu Rotterdam, wovon er gewöhnlich den Beinamen Roterodamus führt, ben 27. Oct. 1467, anfänglich Chorfnabe an der Cathedrale zu Utrecht, unterrichtet in der Schule zu Deventer, in seinem 17. Jahre als Mönch im Rlofter Stein bei Gouda einzutreten genöthigt, ward vom Bischof zu Cambrai aus ben drückenden Verhältniffen als solcher befreit und erhielt bie Erlaubniß zu seiner ferneren Ausbildung nach Baris zu gehen. Bon hier tam er nach England, später nach Stalien, wo er ums 3. 1506 zu Bologna sich aufhielt, woselbst er Doctor der Theologie wurde. Bon hier ging er nach Benedig, wo er bei Albus Manutius lebte, ber seine Schriften brudte; später ging er nach Babua und Rom; von da nach England, wo er im Hause bes Thomas Morus (Thomas More, Großkanzler von England, ein großer Förberer ber Gelehrsamkeit in England, am 6. Juli 1535 enthauptet) wohnte. Er lebte sodann balb hier balb bort bis 1521, wo er sich in Basel niederließ; sodann verlebte er 6 Jahre in Freiburg, ging aber nach Basel zurück, woselbst er 1536 in der Nacht vom 11. zum 12. Juli ftarb. Bon biefem vielgenannten und hochverdienten Gelehrten gehören außer ber oben angegebenen Schrift, welche den lateinischen Ausdruck seiner Zeitgenossen vorzugsweise zu bereichern und zu vervollkommnen bestimmt war, hierher auch Die Mehrzahl seiner eigenen Schriften in lateinischer Sprache, welche bis auf die neueste Beit zur Forderung der Stilbilbung viel gelesen worden sind und auch noch jest gelesen zu werden verdienen, da ihr Stil zwar nicht immer gleich correct, jedoch im Ganzen gewählt und ber alten Clafficität annähernd gehalten ift. Sein Encomium stultitiae, seine Colloquia, Epistolae, Dialogi u. s. f. lefen fich gut und leicht und geben eine Fulle von Ausbrucken und Formeln für die neueren Ibeen. Seine Adagiorum chiliades find eine gelehrte, auch heute noch vielfach zu benutende Arbeit.

- 7) Rud. Goclenii Observationum Latinae linguae sive puri sermonis analecta. Lichae 1598. Ed. auctior Lips. 1624. Schon aus dem Titel der Schrift ist abzunehmen, daß sie mehr einzelne Bemerkungen über reine Latinität, die man auch jetzt noch, dem barbarischen Latein gegenüber, zu erzielen streben mußte, enthält, als ein System der Stilistik.
- 8) Oberti Gifanii Observationes singulares in linguam Latinam, in quibus ex abditissimo usu politioris Latinitatis dictionum, verborum, particularum significatus plane reconditi in nullisque adeo lexicis sive thesauris vulgatis obvii eruuntur et explicantur, multa etiam authorum Latinorum loca ex libb. mss. corriguntur ac restituuntur. Francof. 1624. Ed. auct. curavit Chr. Aug. Otto. Altenb. 1762. Hubert van Giffen — so war sein eigentlicher Name — war geboren zu Büren in Geldern 1534, war später Brofessor bes Rechts zu Ingolftadt und ftarb am Sofe bes Königs Rudolf II. zu Prag am 26. Juli 1604. Er hat fich große Verdienste um Lucrez, Homer, besonders aber auch um die Schriften ber römischen Juristen erworben. Sein oben angeführtes Werk, welches auch fritische und lexikalische Untersuchungen umfaßt, gehört im Grunde nur einem geringen Theile nach hierher; doch find einige seiner Bemerkungen auch jett noch zu beherzigen und beghalb sein Werk für den Lehrer der lateinischen Stiliftik nicht zu übersehen.
- 9) Gasp. Scioppii Observationes linguae Latinac. Francof. 1609. Raspar Schopp wurde. "ber grammatische Sund" von seinen Reitgenoffen genannt wegen seiner Bissigkeit gegen die, welche anderer Ansicht in grammatischen Dingen waren als er; bergleichen Leute gibt es allerdings noch heute, aber die Humanität der Reitgenossen ist ge= hobener und bedient sich zur Abwehr nicht mehr solcher Ausdrücke. Er war geboren den 27. Mai 1576 zu Neumark in der Bfalz; hoch begabt und tüchtig ausgebildet, war er boch eingebildet und zankfüchtig; in Rom trat er zur katholischen Kirche über und nahm als Comes bes Papftes ben Ramen Claravalle an; er lebte in Bolen, Spanien, Deutschland in fortwährenden Streitigkeiten mit Fürsten und Bischöfen, ja wurde zulett sogar mit dem Bapfte selbst verfeindet, bis er zulett in Badua zur Ruhe kam, wo er ben 19. Nov. 1649 ftarb. Er war ein für seine Zeit bedeutenber Gelehrter; seine Schrift de critica, noch jest mit Nugen zu brauchen, ift wenigstens weit beffer als spätere Schriften über benfelben

Gegenstand; seine grammatica philosophica sive institutiones grammaticae Latinae geben den scharfen Denker kund; seine consultationes de scholarum et studiorum ratione beweisen seine bessere pädagogische Ansicht. Seine Verisimilium libri IV, seine Suspectarum lectionum libri V enthalten sehr schähdere gesehrte Beiträge, namentsich in kritischer Hinsicht. Seine oben näher bezeichnete Observationes linguae Latinae stehen mit anderen Schriften vereinigt in

10) Richardi Ketelii Scriptores de comparanda elegantiori Latinitate. Amstel. 1713. Dieß Werk war aber erst eine Nachahmung einer früheren Sammlung der Art, welche Jv. Ker veranstaltet hatte: Selectarum de lingua Latina observationum libri duo. Cura Io. Ker. Lond. 1709. in zwei Bänden.

Aber auch später hörten solche allgemeine Beobachtungen nicht auf.

- 11) Fr. Ott. Menckenii Observationum Lat. linguae liber, in quo varia rarioris usus genera dicendi annotantur. Lips. 1745. Dazu fommen nun
- II. die Sammlungen von Phrasen, sogenannte copiae verborum; dieselben schlossen sich zunächst an das oben unter Nr. 6 aufgeführte Werk von Erasmus Roterodamus an. Es gehört jenes Werk demnach selbst zuvörderst hierhier:
- 1) Des. Erasmi de duplici copia verborum ac rerum commentarii duo  $\mathfrak{u}$ .  $\mathfrak{f}$ .  $\mathfrak{w}$ .
- 2) Iod. Willichii liber de rerum et verborum copia comparanda. Argentorati 1550.
- 3) Ioannis Micraelii tractatus de copia verborum et rerum. Stetini 1656.
- 4) Chr. Rosa de modo variandi sententias per tropos et figuras. Stetini 1657, mehr rhetorisch als stilistisch.
- 5) Karl Ernst Aug. Schmidt Phraseologia Latina, Sammlung und Erklärung lateinischer Phrasen, besonders für Schulen. Halle 1830. 8. An sich sehr brauchbar und empfehlense werth, doch immerhin im Einzelnen nicht allemal in kritischer Hinsicht in Bezug auf die benutzte Stelle mit gleicher Vorsicht außegearbeitet. 2. Ausst. Braunschweig 1864.
- 6) Probst Locationum Latinarum thesaurus. 2. Aufl. Köln 1865.

Wir laffen nun folgen

- III. die Untersuchungen über sogenannte Barbarismen und Soloecismen. Auch hier führt Des. Erasmus den Reigen.
- 1) Des. Erasmi Rot. Antibarbara. Argentorati 1522; doch ist er gerade in dieser Schrift wenig selbstständig. Seine Antisbarbara bestehen zum größten Theile aus Excerpten aus Laur. Balla's oben unter I. 1) aufgeführter Schrift de ling. Lat. elegantiis. Man ging öfter zu weit. Deßhalb
  - 2) Henr. Stephanus de Latinitate falso suspecta. Paris. 1576.
- 3) Cornelii Loosae Scopae Latinae ad purgandam linguam a barbarie. Moguntiaci 1582. Wenn schon im Ganzen geschmacklos, worauf der Titel deutlich hinweist, enthielt diese Schrift doch im Einzelnen manche vortreffliche Bemerkung. Sie wurde zum Schulsbuche für die Jesuiten umgewandelt in solgender Schrift:
- 4) Io. Nies de ortu et occasu linguae Latinae cum eiusdem instaurandae modo libri duo. Dilling. 1627.

Bei weitem bebeutender, namentlich für seine Zeit, aber auch für unsere Zeit nicht ohne einen gewissen Werth ist

- 5) Gerh. Io. Vossii de vitiis sermonis et glossematis Latinobarbaris libri quattuor partim utiles ad pure loquendum partim ad melius intelligendos posteriorum saeculorum scriptores. Amstel. 1645 (nicht 1640, wie Rägelsbach angibt). Gerh. Joh. Boß, geb. 1577 bei Beibelberg, ftarb als Brof. ber Geschichte am Athenaum zu Amfterdam im J. 1649, 27. März. Er war einer ber bebeutenoften Philogen seiner Zeit. Außer ber hier angeführten Schrift ward er berühmt burch seinen Aristarchus s. de arte grammatica. bessen neue Ausgabe von Ecftein leider unvollendet geblieben ift. sodann durch die Schriften De historicis Graecis und de historicis Latinis. Er hatte bekanntlich drei Sohne, die sich wissenschaftlich auszeichneten, Dion. Bog schrieb über Cafar, Gerhard Boß über Bellejus, Isaat Boß starb 1689 als Canonicus zu Windsor in England, ber berühmteste, befannt als Rrititer und Ausleger der alten Klaffiker. Freilich gehört jest kaum der achte Theil jenes Buches hierher; Vieles, was dort noch gerügt wird, wird jest glücklicher Weise von Niemandem mehr als Latein angesehen. Hierzu gehört
- 6) Gasp. Scioppii in Vossii libros de vitiis sermonis animadversiones. Ravenn. 1647.

- 7) Franc. Vavassoris Antibarbarus. Paris. 1683. Bavasseur, geb. in der Grafschaft Charolais im J. 1605, ein Schüler der Jesuiten und später selbständig gebildet, lehrte mehr als 30 Jahre die Theoslogie zu Paris und starb 1681, 14. Dec. Seine noch gegenwärtig nicht zu übersehenden Schriften wurden später mit einer andern Schrift desselben Gelehrten, de ludiera dictione, zusammen herausgegeben von J. E. Kapp unter dem Titel: Fr. Vavassoris de ludiera dictione liber. Eiusdem antibarbarus. Rec. et notis illustravit I. E. Kappius. Lips. 1722. 8. Da er selbst gut Latein für seine Zeit schrieb, so wurden auch seine im Druck erschienenen Orationes sleißig gelesen.
- 8) Olai Borrichii Cogitationes de variis Lat. linguae aetatibus et scripto G. I. Vossii de vitiis sermonis Lat. Hafniae 1675. Der Verfasser hieß banisch Dlaf Borch, geb. 1626 zu Borch in Danemark, war später Professor ber Chemie und Botanik an ber Universität zu Kopenhagen; er machte große Reisen nach Holland, England, Frankreich, besuchte auch Rom, und zeichnete sich als tüchtiger Renner ber lateinischen Sprache und Litteratur aus, ein hohes Lob für einen Professor der Chemie und Botanit, besonders wenn man ben gegenwärtigen Stand ber Dinge ins Auge faßt. Er ftarb 1690, 30. Oct. Bu bem oben angeführten Werte fügte er noch hinzu: Analecta ad cogitationes etc. Hafn. 1682. Auch aab er andere für seine Zeit nicht unbedeutende Schriften heraus: De antiqua urbis Romae facie. Hafn. 1697. de urbis Romae primordiis. ibid. 1687. Auch Orationes erschienen von ihm 1714.
- 9) Christoph. Cellarii Antibarbarus. Cizae 1668 u. ö. aufgelegt. Christoph Cellarius (Reller oder Rellermann) war geboren 1638 in Schmalfalben, anfangs Lehrer zu Weißenfels, später nach einander Rector der Schulen zu Weimar, Zeitz und Merseburg, zuletzt Prosessor der Beredtsamkeit und Geschichte zu Halle, woselbst er 4. Juni 1707 starb. Seine philologische Thätigkeit als Herausgeber von Schulausgaben und antiquarischen Schristen ist bekannt. Hierher gehört vorzugsweise seine verdienstliche Thätigkeit als Stilist, weßhalb noch zu bemerken: Curae posteriores de barbarismis et idiotismis serm. Lat. Cizae 1680. Ihre nachhaltige Benutzung zeigt die neue Aussage cum supplementis Heusingeri Jen. 1745 an. Es hatte sich aber durch die Curae posteriores vorzugsweise die

die Familie von Ol. Borrichius verlett gefühlt, beghalb erschienen gegen bieselbe gerichtet zuerst anonym:

- 10) (Andreae Borrichii) Appendix ad curas posteriores Chr. Cell. etc. Hafn. 1687. u. A. B. (Andreae Borrichii) Observationes singulares circa Lat. linguam. Francof. 1694. Dagegen erschienen aber wieder von der andern Seite:
- ` 11) Chr. Cellarii discussio appendicis Danicae. Jen. 1695, und fernerweit Iudicium de vindiciis Lat. linguae Borrichianis. Jen. 1707.
- 12) Io. Lud. Praschii De latinismis et barbarismis commentarius. Ratisbonae (Regenst.) 1688. Jen. 1704. Eine fleißige Sammlung von fehlerhaften Ausdrücken und Conftructionen, die im guten Latein zu meiben wären.
- 13) Io. Vorstius de Latinitate falso suspecta deque Latinae linguae cum Germanica convenientia. Rostochii 1652. De Latinitate merito suspecta. Ibid. 1652. De Latinitate selecta et vulgo fere neglecta. Berol. 1718. Diese sammtlichen Schriften wurden zusammen herausgegeben von Johann Matthias Gesner. Berol. 1738. Dahin gehört auch Lud. Guil. Ballhorni spicilegium ad Vorstii lib. de Lat. selecta in Act. soc. Lat. Jen. vol. I. p. 181 sqg. Joh. Vorst war 1623 zu Wesselburg im Dithmarschen geboren, ward 1653 Rector der Schule zu Flensburg, 1660 furfürftl. Bibliothefar zu Berlin, wo er 1696, 4. Aug. ftarb. So verdienstlich sein Werk ist und so viel Anerkennung es auch nach seinem Tode gefunden hatte, so stand er doch noch nicht auf bem Höhepunkte stilistischer Forschung. Er verglich mehr die äußere Form der Ausdrücke und Conftructionen, weniger den eigentlichen Gehalt berselben, z. B. wenn er ben Ausbruck "mihi melius est factum", "mir ift es beffer geworden" nach ober mährend einer Krankheit, als unantastbar richtig und als fälschlich für einen Germanismus erflärt darstellte, ohne anzugeben, daß der Lateiner einen anderen Begriff damit ausdrückte als wir. Wir brauchen den Ausdruck schon dann, wenn auch nur ein geringer Grad von Besserung in dem Befinden des Kranken eingetreten ist, der Lateiner braucht den Ausdruck von der eigentlichen und vollendeten Genesung eines Kranfen, 3. B. Cic. Disp. Tusc. I 35, 86 Pompeio nostro familiari, cum graviter aegrotasset Neapoli, melius est factum: coronati Neapolitani fuerunt, nimirum etiam Puteolani, volgo

ex oppidis publice gratulabantur. Es bleibt also bei aller Aehnlichkeit noch ein Unterschied zwischen beiden Wendungen. Fast spielend sind serner die Bemerkungen zum Beispiel, daß der Lateiner, wie wir Korb, so auch corbis gesagt habe, u. dgl. m.

- 14) Cyriaci Guntheri Latinita's restituta. Jen. 1701 und cura Godofredi Vockerodt. Jen. 1708. 2 Bde. Eine brauchbare Zusammenstellung des bis dahin Geleisteten, besonders nach G. J. Boh, Scioppius u. A.
- 15) Dan. Georg. Morhofi liber de pura dictione Latina. Ex recensione Io. Laurentii Moshemii. Hannov. 1725. Morhof, geb. zu Wismar 1639, war zuerst Prosessor der Poesie zu Rostock 1661, später Bibliothekar in Riel, starb 1691. Er war ein gründslicher Forscher und ist bekannt auch durch seine Schrift De Patavinitate Livii.
- 16) Io. Jensii purae et inpurae Latinitatis collectanea. Roterodami 1720 und Lips. 1728.
- 17) Io. Fr. Noltenii Lexicon Latinae linguae antibarbarum. Helmst. 1730. Eine 3. von Wichmann besorgte Ausgabe erschien Berlin und Strassund 1780. 2 Thse. Joh. Fr. Nolten war geb. 1694 und starb als Rector bes Gymn. in Schöningen im Braunschweigischen im J. 1754.
- 18) Io. Mich. Heusingeri antibarbarae Lat. serm. observationes secundis curis politae novisque accessionibus auctae. Als Anhang von Io. Mich. Heusingeri Emendationum libri duo. Ed. Fr. Heusinger Io. Mich. fil. Gothae 1751.
- 19) Dan. Fr. Janus philologisches ober philologische critisches Lexikon ber reinen und zierlichen Latinität. 1730. 2. Aust. Hall. Hall Tod. Der Verfasser war geboren zu Schmiedeberg 1683 und starb als Conrector zu Bauten 1760, 2. Oct. Man sieht aus dem Titel, daß er elegans nicht ganz richtig faßte, wenn er es mit "zierlich" wiedergab. elegans dietio ist im klass. Latein bloß correcter und angemessener Ausdruck und hat nichts mit Zierlichkeit zu schaffen, dieß waren ornamenta orationis, ornata oratio u. s. w.
- 20) Winer Aphorismen über die lateinische Schreibart der Reueren. Leipz. 1821. Es bewieß sich hierdurch der berühmte Theolog Kirchenrath Dr. Winer, der bekannte Verfasser der Grammatik der neustestamentlichen griechischen Sprache, auch als ein tüchtiger Philolog.

- 21) K. Gottl. Anton Adumbrata quaedam de integritate atque elegantia sermonis Latini praecepta. Rosleben. 1831. 4.
- 22) C. J. Grysar lateinischer Antibarbarus, in seiner Theorie bes lateinischen Stils. Köln 1831. S. 194—396, ziemlich umfangreich.
- 23) J. Phil. Arebs lateinischer Antibarbarus, zuerst als Anhang zu seiner Anleitung zum Latein=Schreiben. Frankf. 1834, später zu einem besonderen Werke erweitert:
- 24) J. Phil. Krebs Antibarbarus der lateinischen Sprache. In zwei Abtheilungen mit Vorbemerkungen über reine Latinität. Als der liebenswürdige Greis, welcher sich auch als Biograph um die Litteratur Cicero's große Verdienste erworden hatte, noch längere Zeit als Prosessor zu Weilburg in stiller Zurückgezogensheit lebte, arbeitete er in seiner Muße noch die 3. umgearbeitete und vermehrte Auflage, Franks. a. M. 1843: Die 4. Auflage dieser Schrift ist besorgt von Dr. F. X. Allgaper, Gymnasials Rector in Chingen. Franks. a. M. 1865. An dieses Werkschließen sich verschiedene ausschrliche Recensionen an, die zum Theil nicht unbedeutende Nachträge gaben, die eine in den N. Jahrbb. s. Phil. u. Päd. Bd. 23. S. 202 fgg. Bd. 40. S. 243 fgg. von Fr. Schneider ebend. Bd. 44. S. 439 fgg. Bd. 48. S. 114 fgg., außerdem aber noch solgende besonders aufzuführende Schriften:
- 25) De antibarbaro ab I. Ph. Krebsio edito iudicium fecit Fr. E. Raschig. Zwiccav. 1837. 8. Raschig, ein seiner Kenner ber Lutinität, gab trefsliche Bemerkungen in diesem Programm.
- 26) Ern. Fr. Poppo De Latinitate falso aut merito suspecta sive adnotata ad Krebsii antibarbarum. Frankf. a. D. 1841. 1850. Desselben Rec. des Arebsischen Ant. in den Jahrbb. für wissenschaftl. Aritik. Berl. 1843. Nr. 118 sgg. und später dess. De Latinitate falso aut merito suspecta commentatio tertia in der Berliner Ghmnasialztschr. XIII. S. 497 und commentatio quarta. ibid. XVIII. S. 655.
- 27) F. A. Allgaher Bemerkungen zu Antibarbarus von Krebs. Ehingen 1841. 1846 und 1855. Abgebruckt: Zusätze und Berichtigungen zum Antibarbarus von Dr. J. Ph. Krebs. Frankf. a. M. 1862. 8. Kec. von Dr. Ott zu Kottweil in der Zeitschr. für die öfterreichischen Gymnas. 1865. 1. Ht.

- 28) Prof. Dr. Schneider Beiträge zur 3. Aufl. des Krebs'schen Antibarbarus. Trzemegno 1848. 4.
- 29) Miscellanea Latinitatis edita a G. L. Mahne. Lugd. Bat. 1845 unb 1852.
- 30) Guethling De Latinitate falso suspecta. Bunzlau. 1863. 4.
- 31) M. Heumann: Vereinzelte Beiträge zur Kenntniß der mustergültigen lateinischen Prosa. 2 Progr. 1) Dillingen 1852. 2) München 1860.

Einzelnes werben wir bei ber kurzen Einleitung zum lateinischen Antibarbarus, welche beim Anhang folgen soll, noch gelegentlich zu erwähnen haben. Kehren wir zurück zur älteren Zeit.

IV. hier muffen wir bemerken, daß sogleich mit dem Wieder= aufleben der Wiffenschaften und mit Einführung der lateinischen Sprache als Gelehrtensprache vielfache Streitigkeiten besonders unter ben italienischen Gelehrten ausbrachen, da doch die beffere Latinität fich an die alten Mufterschriftsteller zu halten haben sollte, nicht bloß über die Art und Weise, wie man beim Lateinschreiben die Alten nachahmen sollte, sondern auch darüber, an welche Mufter man sich vorzugsweise zu halten habe. Sehr Biele schwärmten mit Unrecht für den Hauptprosaisten der Lateiner in gehobener rhetorischer Darftellung, für den einzigen Cicero, und wollten als echte Ciceroniani nur beffen Ausbrucksweise und Stilgattung gelten laffen. Ihnen widersetten sich, und keineswegs mit Unrecht, mehrere Andere, und jener, man sollte glauben, an sich so harmlose Streit ward eine Zeit lang aufs heftigfte geführt, wobei von beiben Seiten vielfach besonders aus dem Grunde gefehlt wurde, weil man sich der eigentlichen Aufgabe einer lateinischen Stiliftit überhaupt nicht bewußt war. Wer ben einzigen Cicero nachahmen wollte, würde in sehr vielen Fällen gar nicht fortkommen, nemlich in ben Fällen, welche Cicero nicht besprochen und irgend einer Erörterung unterworfen hat, er würde dabei auch darin fehlen, daß er überall eine gehobene rhetorische Diction, die Cicero felbst in dem ein= fachften Briefftil nicht gang verläßt, zur Schau tragen würde, auch ba, wo der einfachste Vortrag allein anwendbar erscheint. Dabei wollen wir aber gar nicht in Abrede stellen, daß wir öfters auch bei Erwähnung solcher Fragen, für welche Cicero selbst nicht thätig

gewesen ist, doch das Ideal seiner Sprachdarstellung keineswegs aus den Augen lassen bürfen; benn nach Analogie läßt sich auch hierbei Manches aus seiner allgemeinen Weise abnehmen.

Die Männer nun, welche in jener Zeit de imitatione schrieben und stritten, waren vorzugsweise Ermolao Barbaro (Hermolaus Barbarus), jener hochberühmte Forderer und Wiederhersteller bes Studiums der alten Litteratur im 15. Jahrhundert, besonders auch burch Kritif und Erklärung ber aristotelischen Schriften verbient. Er war 1454 (21. Mai) geboren zu Benedig, lehrte anfangs zu Babua, seit dem 3. 1486 wirfte er als Gesandter der Republik Benedia; doch wurde er vom Bapste zum Batriarchen von Aquileja gegen Wiffen und Willen ber Republik Benedig gemacht und hatte . befihalb den Verluft seiner Güter in Benedig zu beklagen; er lebte fortan in Rom, woselbst er 1495 starb. Ferner zeichnete sich aus in dieser Beziehung Angelo Boliziano, geb. zu Monte Bulciano 14. Juli 1454, Lehrer der flaff. Litteratur zu Florenz, berühmter neulateinischer Dichter, s. Mencken: Historia vitae Ang. Politiani. Lips. 1736. S. F. W. Hoffmann: Angelo Poliziano's Leben in ben Lebensbildern berühmter Humanisten. 1. Reihe. Leipzig 1836. Sodann Giov. Franc. Bico bella Mirandola (Joh. Franc. Bicus). geb. 1432, Philolog, Philosoph und Dichter, starb 1502, verwarf in seinen Druckschriften de imitatione die Grundsätze der Ciceroniani. welche hauptsächlich Vietro Bembo, geb. zu Benedig den 20. Mai 1470, unter Bapft Baul III. Cardinal, geft. zu Gubbio 1547, 18. Jan., in seiner Schrift de imitatione zur Geltung zu bringen suchte, indem Cicero überall als Musterschriftsteller gelten sollte. ift hoch verdient um die Kritik des Terentius und anderer Schriften bes klass. Alterthums, war auch in lateinischer Sprache, in welcher er als Musterschriftsteller angesehen wurde, in Reden und Briefen, die er bekannt machte, thätig; und seine italienische Boesie hat noch jest hohen Werth. Ferner sind als Schriftsteller de imitatione au nennen Cortefius, Erasmus Roterodamus, Preng, Pflug, Dornmeyer (Andr. Jul.) de vitioso Ciceronis imitatore, und Sturm (Joh. Sturm), geb. zu Schleiben 1507, Rector bes Gymn. in Strafburg, wo er mit großem Beifall wirfte, fpater guruckgezogen starb er 1589 auf seinem Landsitze bei Strafburg. Seine Werke find de imitatione oratoria libri tres, de amissa dicendi ratione u. a. Alle diese Schriften stehen gesammelt in

- 1) Hallbaueri Collectio opusculorum de imitatione oratoria. Jen. 1726. Außerdem zu nennen:
  - 2) Seb. Foxii libri duo de imitatione. Antwerp. 1554.
- 3) Io. Sambuci de imitatione Ciceroniana quattuor dialogi. Paris. 1561. Er war geboren zu Tyrnau in Ungarn 1531, burch=reiste Deutschland und die Niederlande, und lebte als Arzt und Historiograph zu Wien, woselbst er 1584 (13. Juni) starb. Ferner
- 4) Nic. Susii Lima Ciceroniana. Antw. 1620. Gehen wir zu einer anderen Gruppe über, so haben wir
- V. diejenigen Schriften zu bemerken, deren Verfasser die lateinische Stilistik vorzugsweise von der rein oratorischen Seite zu fördern bemüht waren. Hier sind zu nennen:
- 1) Io. Sturmii de universa ratione elocutionis Romanae liber. Argentorati 1576.
- 2) Io. Lud. Strebaei de electione et oratoria collocatione verborum libri duo. Colon. 1540. 1582.
  - 3) Gerh. Io. Vossii Institutiones oratoriae. Lugd. Bat. 1606.
- 4) Aug. Buchneri de commutata ratione dicendi libri II. Viteb. 1661. Er war geboren zu Dresden am 2. Nov. 1591, lebte später als Prosession der Poesse und Stoquenz zu Wittenberg, woselbst er 1661 starb. Er hat orationes, epistolae, poemata herauszgegeben, auch sich mit Plautus und Plinius' Briefen beschäftigt.
- 5) Dan. G. Morhofii Delitiae oratoriae. Lubecae 1712. Anderes ist schon oben erwähnt.
- 6) Io. Nic. Funccii de stilo Latino exercitationes rhetoricae. Marb. 1737. Funck war geboren zu Marburg 1693, lebte als Professor zu Rinteln und hat schätzbare Beiträge zur lateinischen Litteraturgeschichte für seine Zeitgenossen geschrieben. Er starb 1777.
- 7) Io. Matthiae Gesneri primae lineae artis oratoriae. Jen. 1745. 8. J. M. Gesner, der praeceptor Germaniae, ist hinlänglich bekannt; geb. zu Roth 1691, gebildet zu Jena, war er anfangs Conrector und Bibliothekar zu Weimar, dann Rector des Gymnassiums in Ansbach, später Rector der Thomasschule zu Leipzig, zuletzt Professor der alten Litteratur zu Göttingen, woselbst er starb 1761, 3. August. Bekannt durch seinen thesaurus Latinae linguae, die Ausgabe der scriptores rei rusticae und anderer lateinischen Schriften, por und umsichtiger Kritiker. Seine Anleitung wurde ver

stärft durch viele Memoriae et Elogia von Michaelis, Göttingen 1761, von Baumeister, Göttingen 1762. Narratio de I. M. Gesnero ser. Io. Aug. Ernsti. Zulett gelangen wir

VI. zu ben eigentlichen Lehrbüchern bes lateinischen Stils. Doch tommt es oft vor, daß auch die Schriften selbst, welche sich als eigentliche Stillehren ankündigten, zunächst keineswegs auf dem richtigen Standpunkte standen, und bald nach dieser bald nach jener Seite hin von ihrem eigentlichen Ziele abschweiften. Es sind hier zu nennen:

- 1) Io. Starckii institutio philologica et rhetorica de stilo. Hamb. 1621. Diese Schrift steht ganz auf dem rhetorischen Stands punkte und beruht ihrem größten Theile nach auf seerem Schemastismus ohne sicheres Princip. Besser ist
- 2) Io. Schefferi liber singularis de stilo exercitiisque eius ad consuetudinem veterum. Upsala 1653. Diese Schrift nimmt einen höheren Standpunkt ein, doch enthält dieselbe mehr eine allgemeine Anleitung zur Stilbilbung, als eine folche zum lateinischen Stil. Joh. Scheffer, geb. zu Strafburg 1621, starb 1679 als Professor zu Upsala. Er ist bekannt als Herausgeber mehrerer griechischer und lateinischer Schriftsteller, besonders auch durch seine antiquari= schriften, 3. B. de varietate navium apud veteres, de re vehiculari veterum etc., welche zum Theil noch jett geschätt sind. Sein ftilistisches Wert murbe öfters aufgelegt und erschien später unter dem Titel Gymnasium stili, sehr oft wieder ab= oder viel= mehr nachgedruckt, Jena 1670, 1688 und 1714. Die letzte Ausgabe ift bereichert burch eine Abhandlung von Böfler und erschien unter bem Titel Io. Schefferi Gymnasium stili. Ed. III. Accedit Henr. Boecleri diss. de comparanda Lat. linguae facultate. Jen. 1714. Der lettere Gelehrte als Herausgeber des Terentius, Tacitus, Phaedrus, Virgilius u. s. w. bekannt, war geboren zu Cronheim in Franken, anfangs Brofessor in Strafburg, später vom 3. 1648 bis 1652 zu Upsala, nachher bis zu seinem Tode im J. 1672 als Professor in Strafburg thätig. Scheffer hatte seine Aufgaben gur Stilbilbung allgemeiner gehalten, Bötler hielt sich mehr an die lateinische Sprache felbst und ging mehr auf den lateinischen Stil im Sinne der Neueren ein. Jedoch schrieb er eine bloße Abhandlung und auch diefer Aufgabe war er nicht gang gewachsen;

es war aber immerhin eine glückliche Ibee, biese beiben Schriften zu vereinigen.

3) Iac. Masenii Palaestra stili Romani, quae artem et praesidia Latine ornateque quovis stili genere scribendi complectitur. Colon. 1659. Auch diese Schrift ist mehr rhetorischen als stilistisschen Inhalts.

Eine Stillehre repräsentiert nach bem übereinstimmenden Urstheile der lateinischen Stillstiker, Hand's sowohl wie Nägelbach's, zuerst auf eine würdige Weise die folgende Schrift:

- 4) Io. Lud. Praschii Rosetum seu praecepta stili Latini. Ratisbonae (Regensb.) 1676. cum praefatione Kriegkii. Jen. 1702. Es ist derselbe Gelehrte, bessen Commentarii de Latinismis et barbarismis Ratisb. 1688 oben III. 12 aufgeführt worden sind, vgl. oben S. 28. Er gab zuerft eine richtige Definition von der Aufgabe ber lateinischen Stilistif, wenn er sagt, es verlange die Stilistif nicht bloß grammatische Richtigkeit, benn nicht alles grammatisch Richtige sei gut Latein, sie verlange auch nicht eine Schreibweise in bloßen sogenannten Latinismen, auch nicht eine composita et ornata oratio, sondern der lateinische Stil verlange an sich nicht rhetorische Ausschmückung, sei nicht mit Rhetorik zu verwechseln. Er bezeichnet ben lateinischen Stil als bie bem lateinischen Sprachgebrauche angemeffene Darftellung, welche ben Alten abzulauschen sei; er ertheilt gute methodische Winke, handelt von der Reinheit bes Ausdruck, worüber er ja seine besondere Schrift abgefaßt hatte, und beutet hin auf die charafteristische Ausbrucksweise ber lateinischen Sprache im Gegensate zu andern Sprachen. Der Berfaffer befand fich augenscheinlich auf einem höheren Standpuntte als die Mehrzahl seiner Zeitgenoffen, ja er war vielmehr ber Reit vorausgeeilt. Denn mehrere seiner Rachfolger gingen später wieber entweder zur rhetorischen Auffassung oder zur allgemeinen Stillehre zurück.
  - 5) Fr. Redtelii Collegium stili. Francof. 1685.
- 6) Iusti Gottfr. Rabeneri stili elegantioris ratio quinque regulis commonstrata. Lips. 1694. ift zu allgemein gehalten.
- 7) Sam. Grosseri Isagoge stili Romani. Gorlicii 1703, geht fast gar nicht auf das charakteristische Wesen der lateinischen Sprachsdarstellung ein. Er nennt die Forderung der Stillehre rectitudo (Correctheit), proprietas et puritas, Angemessenheit der Rede und

Reinheit im Ausdrucke, sodann ornatus et emphasis, mit den letzteren greift er in die Rhetorik über.

- 8) Ioach. Langii Hodegus Latini sermonis tripartitus, Berol. 1712, barin ein Theil institutiones stili. Foach. Lange, geb. 1670, ftarb 1744 als Brofessor in Halle.
- 9) Tractatus de stili moderni elegantia addiscenda facili methodo. Der Verfasser begeht zwei grobe Stilsehler auf dem Titel und ergeht sich in und über rhetorische Flosseln.

Am bekannteften war zu seiner Zeit und leider auch noch lange nachher, boch fast ganz unverdienter Weise:

10) Io. Gottl. Heineccii stili cultioris fundamenta. Halae 1720, bis 1790 fehr häufig gedruckt. Beinecke, geboren zu Eisenberg, starb 1741 als Professor der Philosophie und der Rechte in Halle. Reinhard beschuldigte ihn, die Vorträge von Schurzfleisch, f. die folg. Schrift, benutt zu haben. Zwar verfuhr er methodischer und shiftematischer als sein Borganger, jedoch enthalten feine Bemerfungen unendlich viel Falsches und Lächerliches, wenigstens Geschmackloses, so daß von seinem Werk, das eine Zeit lang hoch gepriesen murbe, sogar Joh. Matth. Gesner selbst die 7. Auflage, Auch Mahne in der Vita Dan. Wytten-Lips. 1743, besorgte. bachii p. 35 ed. alt. schlägt seine Verdienste fehr hoch an; mit mehr Recht nennt sein Buch ber hollandische Gelehrte Ruhnfen epist. ad Tittmann. p. 33 einen liber futilis. Er verschwamm gang in sogenannten Eleganzen, indem er voces et phrases elegantiores, constructiones rariores aufftellte, sodann phrases selectiores, ingeniosa iudicia et acumina folgen ließ. Somit empfahl er zulett am allerwenigsten Ginfachheit im Ausdruck und Deutlichkeit ber Rede, Borguge, welche der lateinischen Sprache so eigenthümlich find. Mit Recht tennzeichnet Nagelsbach a. D. S. 6 fein Werf als ein sehr geschmackloses, indem er z. B. dem Horazischen emunctae naris homo nachbildete: quorum unus quoad mores et litteras ita eminet, ut ei Musae ipsae nares emunxisse videantur. kommt ein große Menge so geschmackloser Wendungen, welche sich in der neueren Latinität hier und da fast regelmäßig zeigen, aus jenen Vorschriften Beinece's ber. Es ließen überhaupt diese Stilistiker alles aus imitatio, variatio und dilatatio bestehen und glaubten baburch ben Stil zu bilben. Es ist fast unerklärlich, baß Fr. Aug. Wolf diefes Lehrbuch hat empfehlen können, nach

seinen Borlesungen über philol. Encyclopabie herausgegeben von Stockmann S. 204.

- 11) Conr. Sam. Schurzsleischii Analecta stili. Dresd. 1725. Ohne besonderen Werth; es war die Schrift aus mündlichen Mittheilungen von Schurzsleisch geschöpft und kam nach seinem Tode heraus. Schurzsseisch war geboren zu Corbach 1641, war anfangs Prosessor der Geschichte, dann der griechischen Sprache und Beredtssamkeit zu Wittenberg, starb 1708 als Bibliothekar zu Weimar.
- 12) Christ. Weissii de stilo Romano libri quinque. Chemn. 1724, ist noch jetzt in mancher Hinsicht brauchbar, es waltet in ber Schrift ein gesundes Urtheil und bessere Ordnung ist einsgeführt.
- 13) F. Andr. Hallbauer's Einleitung in die nützlichsten Uebungen des lateinischen Stils. Jena 1727, ist im Ganzen mehr Rhetorik, doch giebt es sleißige litterarische Notizen. An dieses Werk schließen sich Aussätze von Hallbauer's Schülern an in den Actis soc. Lat. Jen. Vol. I—V vom J. 1752—1756.
- 14) Car. Henr. Langii institutiones stili Romani. Lubecae 1735 und 1745. Zu seiner Zeit nicht unverdienstlich; der Ausdruck stilus Romanus ist dagegen falsch.
- 15) Conr. Nahmmacher's Anleitung zur kritischen Kenntniß ber lateinischen Sprache. Leipz. 1768. ist von Heinede's Lehrbuche noch abhängig.
- 16) R. L. Bauer's Anleitung zum guten und richtigen Ausbruck in der lateinischen Sprache. Breslau 1775. 3. Aufl. Breslau 1789. Bauer, geboren zu Leipzig 1730, war anfangs Rector zu Lauban, später zu Hirchberg, woselbst er 1799 starb. Er erwarb sich auch Verdienste durch sein deutsch-latein. Lexikon, welches öfters ausgelegt wurde. Ihm steht zur Seite
- 17) Imm. J. Gerh. Scheller Praecepta stili bene Latini. Lips. 1779. Pars I. et Pars II. Ed. II. Lips. 1784. Scheller, ber verdiente Lexikograph ber lateinischen Sprache, mischt freilich in seine Praecepta viel Rhetorisches ein, geht überhaupt mehr weitläufig als gründlich zu Werke. Bessere Stilregeln kann man seiner "Anleitung, die alten lateinischen Schriffteller philologisch und kritisch zu erklären und den Cicero nachzuahmen", im 8. Absschnitte entlehnen.

- 18) Io. Godofr. Hasse De causis stili Latini. Jen. 1786 und 1802 ist mit Recht von Hand als eine dürstige Benutzung der früheren in schlechtem Latein ohne größeren Werth bezeichnet.
- 19) Theoph. Erdm. Gierig Praecepta nonnulla et exempla bene dicendi. Lips. 1792 ist mit Unrecht von Hand übersehen. Gierig, ber Herausgeber von Ovid. Metam. und Plinius epist., geb. 1752, starb als Rector bes Ghmnasiums zu Fulba 1814.
- 20) Geo. Guft. Fülleborn: Kurze Theorie des lateinisschen Styls. Breslau 1793, nach Fr. Aug. Wolf's Heften. Fülleborn, geboren 1768, starb als Professor am Gymnasium zu Breslau 1803. Befannt ist er auch als Verfasser populärer Schriften und einer Geschichte der alten Philosophie.
- 21) Chr. Dan. Beckii artis latine scribendi praecepta. Lips. 1801, für akademische Vorlesungen bestimmt, enthält, wie alle Schriften dieses thätigen Mannes, der ein Schüler von J. Aug. Ernesti war, sehr genaue und beachtungswerthe litterarische Nach-weisungen.
- 22) J. S. F. Nieraese: Kurzer Abrif bes lateinischen Stils. Berlin 1816 find wenige Bogen als Grundlage zu seinen Borträgen gebruckt.
- 23) Fr. R. Araft: Observationes de quibusdam artis Latine scribendi neglectae causis. Schleussing. 1816.
- 24) F. Fiedler: Ueber Eleganz, Wortstellung und Aussprache im Lateinischen. Halle und Berlin 1819. 8. (fehlt bei Hand).
- 25) Aug. Matthiä: Entwurf einer Theorie des latei= nischen Stils. Leipzig 1826. Es ist Aug. Matthiä, der bekannte griechische Grammatiker, Herausgeber des Euripides, hochverdienter Director des Gymnasiums zu Altenburg. Seine Schrift enthält auf 94 Seiten gute Winke, ist überhaupt auf praktischer Grundlage erwachsen, noch etwas zu rhetorisch gehalten, doch auch jetzt noch brauchbar. Hierher gehören noch von demselben aus seinen vermischten Schristen (Altenburg 1833 und 1843 mit neuem Titel) vorzüglich solgende: III. Ueber lateinische Stilübung und IV. A. Ueber Bildung des lateinischen Stils. B. Ueber Latinität und Bildung des lateinischen Stils.
- 26) 2. Grieben: Reue Darftellung der verschiedenen Sagarten und Sagverbindungen der lateinischen Sprache.

Berlin 1831. gibt über die Anlage ganzer Sätze sehr gute Winke und ist überhaupt sehr brauchbar.

Auf die neuesten Schriften habe ich bereits hingewiesen, ich setze sie ber Vollständigkeit wegen noch hierher.

- 27) C. J. Grysar: Theorie des lateinischen Stils nebst einem lateinischen Antibarbarus. Köln 1831, und 2. durchaus umgearbeitete und vermehrte Ausl. ebendas. 1843.
- 28) F. Hand: Lehrbuch des lateinischen Stils. Jena 1833. 2. Aufl. ebendas. 1839.
- 29) Fr. Ab. Heinichen: Lehrbuch ber Theorie des lat. Stils. Leipzig 1841. 2. Aufl. ebendas. 1848. 8. Dazu: Besmerkungen zu dem Lehrb. der Theorie des lateinischen Stils von Fr. Ab. Heinichen. Bom Prof. Dr. Fr. Schneider zu Trzemeßno. Ein Artikel in den Jahrbb. f. Phil. u. Päd. Bb. XIIII. (1848.) S. 88—104.
- 30) Ernst Berger: Lateinische Stilistik für obere Gymnasialklassen. 3. Ausl. Celle 1866. 8.

Ich übergehe die verschiedenen deutsch=lateinischen Wörterbücher und wende mich beghalb unserer eigentlichen Aufgabe selbst zu.

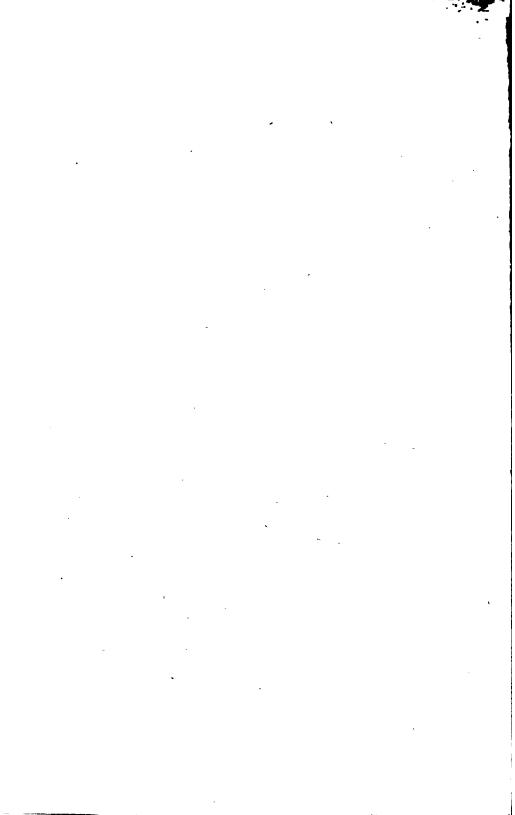

## Erfter Theil.

# Von der Sprachdarstellung

im allgemeinen

und der lateinischen insbesondere.

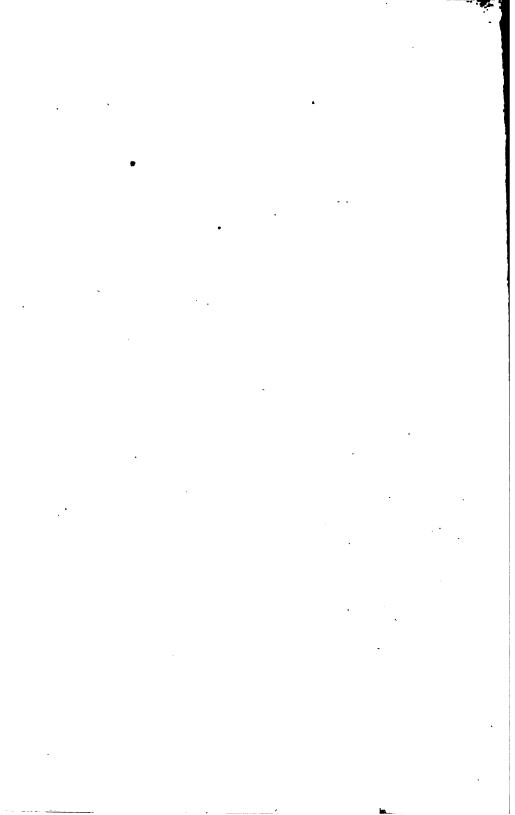

#### Grundgefete der Sprachbarftellung.

Der Gesetze, welche wir, um die §. 2 sestgestellte Aufgabe zu erreichen, zur Grundlage machen müssen, sind, wie bei jeder Kunstbarstellung, so auch für uns bei der Sprachdarstellung nur zwei. Es ist das Gesetz der Correctheit und das der Schönheit. Haben wir beide bei unserer Darstellung harmonisch vereinigt, so ist die Aufgabe gelöst.

Mit Recht hat man sich von Nägelbach's Ein= theilung seiner Aufgabe und von der Anlage seines Werkes, selbst im Interesse ber Schule, auch noch in ber neuesten Zeit fern halten zu muffen geglaubt, seine Abtheilung "Topif" und "Architectonik ber Sprache" ift in ihrem ersten Theile zu materiell erfaßt, und was im zweiten Theile behandelt ist, wird auch nach unserer Gintheilung und Anlage seinen Plat finden. Mütell, jener bebeutende Schulmann und praktisch burchgebildete Padagog und tüchtige Mann ber Wissenschaft, hat sich bereits im J. 1847 in ber Zeitschr. für Gymnasialwesen 1. Hft. S. 181 mit vollem Rechte gegen jene Eintheilung, "welche eine bei weitem zu mechanische Methode der Vergleichung beider Sprachen die Oberhand gewinnen und die fernere Entwickelung des Stils nach Lehre und Beispiel zurücktreten lasse", feierlich ausgesprochen. Wir wollen also an der Theorie des Stiles, welche bisher zu Grunde gelegt worden ift, ebenfalls festhalten.

Anm. 2. Unseren Paragraph selbst anlangend, so ist noch folgendes zu bemerken:

a. Wie in der plastischen Kunft nicht jede Darstellung, welche das, was ihr zu Grunde liegt, wahr, also correct und richtig wieder gibt, schön zu nennen ist, wenn sie nicht in einer freien geistigen Form das Dargestellte zur gefälligen Anschauung bringt, so ist

auch nicht jebe Darftellung burch die Sprache, wenn sie auch correct ift, schon, sondern, um schon zu sein, muß sie das Dargeftellte in seiner vollen Geftaltung, in feinem freien geiftigen Leben uns zur Anschauung bringen. Es muß uns die Idee, ber Gedanke des Sprechenden nicht blog in seinem Ergebnisse ober in feinem Endresultate vorliegen, sondern er muß sich frei vor uns entfalten und in feiner eigenften Entstehung entwickeln. Dazu ift aber nicht etwa erforberlich, daß er auf eine weitläufige Beise und mit aller Umftändlichkeit motiviert werde; nein, in mehr benn einer Beziehung spiegelt sich auch in ber pracisesten Rurze eine aufgestellte Behauptung in ihrem gangen Wefen. Rein Mensch wird bem bekannten Siegesberichte Cafar's es absprechen konnen, baß er außer bem Resultate, was er angibt, noch ein Etwas in sich schließt, was uns die Gewinnung bes Sieges im frischen Leben erscheinen läßt; ich meine Casar's Worte, welche er an ben Senat richtete: "Veni, vidi, vici." Es läßt nemlich jener Sat, wenn er auch nur einfach die Endresultate dreier Handlungen darstellt, doch nach seiner stilistischen Gestaltung zugleich die rasche, energische, erfolgreiche Handlungsweise bes Feldherrn in festem und sicherem Stufengange erscheinen. Gang anders, aber auch wie lahm und fraftlos wurde jener Sat bafteben, wenn wir bafur feten wollten: Veni et vidi et vici. Hier würde einmal der durch et angedeutete Uebergang von einer Stufe zur andern, bas andere Mal bie vielgestaltige Gliederung und Auseinanderhaltung der einzelnen Bornahmen das lebensvolle Bild, welche Cafar's Worte von feiner Action entwerfen follten, zerftören. Es wurde auf biefe Beife bas, was er sagen wollte, weder correct noch schön zur Anschauung des Hörers ober Lesers gebracht werden.

Es ergibt sich, so meine ich, beinahe von selbst, daß die Gessetz ber Correctheit und Schönheit, wie bei jeder Darstellung so auch in der Sprachdarstellung in harmonischem Einklange stehen müssen, wenn dieselbe befriedigend sein soll.

b. Die Correctheit ber Darstellung ist die richtige und genaue Ausprägung des Originales oder das Wahre, sie stimmt mit dem letzteren überein, ist gewissermaßen identisch mit ihm, insosern sie genau das Wahre in äußerer Form wiedergibt, und sodann wird sie auch selbst mißbrauchsweise wahr genannt. Es erscheint also das eine als die innere, das andere als die äußere Wahrheit,

ober wir können auch sagen: Das eine ist die ursprüngliche ober die Wahrheit in der Wirklichkeit, das andere die nachgebildete Wahrheit ober die Nachbildung jener.

- c. Die Correctheit darf, insofern sie in einer richtigen Wieder= gabe bes Wahren besteht, niemals und unter keiner Bebingung vernachlässigt werden; benn was ware die Darstellung einer Sache, wenn sie nicht mahr, nicht richtig, ja schief oder falsch wäre? Wie ein Bilbhauer ober Mobelleur feinen Fechter barftellen barf, ber eine Mustelbewegung hätte, welche in ber Natur nicht vorkommen fann, fo barf auch fein Dichter, fein Rebner ober überhaupt fein Sprachkünstler eine Ausbrucksform mahlen, welche in sich Schiefes ober Widersprechendes trüge und ihrer ganzen Anlage und Natur nach falsch ware. Es gilt hier vor Allem ber Ausspruch bes älteren Cato: Rem tene, verba sequentur. Das will sagen: Man muß mit ber Sache selbst in Ordnung sein, der Gedanke, den wir durch die Sprache wiedergeben wollen, muß klar und verständig uns vor Augen stehen, dann wird die außere Form der Rede von felbst ihn umtleiden; ein schiefer Gedanke ist schwer wiederzugeben und behält auch bei der entsprechendsten Wiedergabe immer sein Schiefes. Es ist also bas Gesetz ber Correctheit in ber Sprachbarftellung bei bem Gedanken selbst sowie bei seiner Wiebergabe genau zu beachten.
- d. Die Schönheit, welche schwerer mit Worten zu bestimmen ist als die Correctheit, ist, wenn wir uns zunächst an den Wortsbegriff halten, das Wohlgefällige, das eine richtige und correcte Darstellung für den Beschauer haben muß, wenn sie einen angenehmen Eindruck auf ihn machen und seine Erwartung besriedigen soll. Dieses Schöne, Wohlgefällige, Plastische besteht haupsächlich bei der Darstellung, welche ein ungebundenes, freies, geistiges Leben in dem Dargestellten sich spiegeln läßt, wie in der ganzen Schilsberung, so in der Zeichnung des Einzelnen.

Worin die Schönheit der Rede besteht, läßt sich am besten relativ nachweisen. Sagt man z. B. terra est globosa, so ist das Sätzchen correct, auch an sich nicht unschön zu nennen, hat aber doch keinen Anspruch auf Schönheit der Darstellung. Wollte man dafür sagen: terra est globi imago, so gewönne der letzte Satztheil allerdings an Anschaulichkeit; aber der erste Begriff stände zu kahl da, weil terra dann verschiedentlich gefaßt werden könnte,

insofern das Bild von der Lugel sich auch noch auf andere Weise auf die Erde anwenden ließe, als bezüglich ihrer äußeren Gestalt. So würde die Darstellung also weder ganz correct, d. h., das Wahre volltommen richtig wiedergebend, noch überhaupt schön zu nennen sein. An Genauigkeit sowie an Anschaulichkeit würde der Gedanke gewinnen, wenn man z. B. im ganzen Zusammenshange also spräche: Sie luna terrae umbram reddit. Efficit enim eircumscriptio terrae globi imaginem. Hiermit würde Alles nicht allein genauer, sondern auch anschaulicher, also correcter und schöner ausgedrückt sein.

Es ift nun aber, wie der Paragraph lehrt, nicht genug, daß Correctheit und Schönheit des Ausdruckes in unserer Rede vertreten ift und ihre Stätte findet, um unsere Darftellung schon erscheinen zu lassen, wenn nicht noch dazu kommt, daß sich Correctheit und Schönheit harmonisch, b. h. im vollsten Ginklange vereinigen. Eine tüchtige Sand voll Blumen und Blattwerk bilben noch kein schönes Bouquet, wenn biese Gegenstände nicht in einer bem Auge gefälligen Ordnung aneinandergelegt und vereinigt werden, so baß bie Blumen burch Blattwerf und Grünes von einander getrennt, die Blumen aber auch selbst wieder in Bezug auf ihre Geftalt und Farbe in folder Beise in ein Berhältniß zu einander gebracht werden, daß sie einen angenehmen Formen= und Farbenwechsel hervorbringen. Wollten wir, um sofort an einem Beispiele bargustellen, wohin diese Rede abzielt, die Worte Cicero's aus feiner Planciana 2,6 also aneinanderstellen, daß der Tert lautete: Laterensis enim quaerit atque hoc uno maxime urget, qua virtute, qua laude, qua dignitate se Plancius superarit, so mürben mir allerdings eine correcte und richtige Darstellung, auch einen im Einzelnen gar nicht unschönen Ausbruck haben. Es find ja bieß Worte, welche Cicero alle so und nicht anders niedergeschrieben hat, doch würde jener Sat immerhin im höheren Sinne bes Wortes noch kein schöner zu nennen sein, weil so hingestellt ber Sat an einer gewissen Monotonie in quaerit atque urget, ferner= weit qua virtute, qua laude, qua dignitate etc. leiden, demselben offenbar eine freiere, wohlgefällige Gestaltung abgehen würde. Seten wir aber die Worte so hin und in solcher Ordnung, wie dieß Cicero selbst gethan hat: Quaerit enim Laterensis atque hoc uno maxime urget, qua se virtute, qua laude Plancius, qua dignitate,

superarit, so steht die Sache ganz anders. Hier wird das Material, hervorgegangen aus rein logischer Correctheit, so trefflich vertheilt, daß alles Einzelne, was Nachdruck haben und betont werden soll, auf das Schönste hervortritt. Es geräth nun disweilen die Correctheit, d. h. die logische Wahrheit, mit dem Streben nach dem Anschaulichen in der äußeren Rede in Conflict; ein guter Stilist wird solche Conflicte zu meiden und auf gehörige Weise auszugleichen suchen.

Wir können zwar sagen und muffen unter Umftanden auch asso sprechen: Carolus Schilleri hesterno die in theatro novo acta est, Schiller's Don Carlos ist gestern im neuen Theater. gegeben worben, weil uns bei ben Worten Carolus Schilleri im Grunde nicht der Prinz Carlos, als puer regius, sondern nur als fabula, Bühnenstück vorschwebt; und so hat ja auch bereits Suet. Vit. Ter. 2 gefagt: Eunuchus (Terenti) bis die acta est meruitque pretium quantum nulla antea cuiusquam comoedia, und Bergilius hat sich als Dichter nicht gescheut in noch engerer Berbindung zu sagen Aen. V, 122: Sergestusque - Centauro invehitur magna, weil berselbe bei Centauro nicht an einen eigent= . lichen Centauren, sondern nur an ein Schiff (navis), welches jenen Namen trägt, hier denkt. Gleichwohl haben die lateinischen Brofaiter bergleichen auffällige Verbindungen im Ganzen zu meiben gewußt und pflegen in der Regel alsbald die Correctheit, welche scheinbar durch den Wechsel des Geschlechts gestört war, wenn nicht innere Gründe obwalteten, das Bild, welches in dem veränderten Geschlechte enthalten ist, länger festzuhalten, wieder her-So sagt Plaut. Mil. 1429 sqq. zwar: Scelus viri Palaestrio, fährt aber dann sogleich fort: Is me in hanc inlexit Ter. Andr. I 5, 15 (250). Aliquid monstri alant: ea quoniam nemini obtrudi potest, wozu Donatus mit Recht bemertte: Mutavit genus dicendo ea, quoniam femina est. Bgl. V 2, 4 (849 sq.) Scelus, Quemnam hic laudat. Ter. Eun. IIII 3, 2 Scelus, postquam ludificatust virginem. Besonders griff ber Lateiner bei Pronomina relativa in der Regel sofort zu dem eigentlichen Geschlechte zurück. Plaut. Trin. IIII 2, 110 (952 sq.) Ne tu me arbitrare beluam, qui quidem non novisse possim, quicum aetatem exegerim. Cic. epist. I 9, 15 Primum illa furia muliebrium religionum, qui non pluris fecerat bonam

deam quam tres sorores, inpunitatem est illorum sententiis adsecutus, und nur wenn andere Gründe ba waren, bas Bild etwas fester zu halten, ift ber Lateiner bavon abgegangen, z. B. Cic. Phil. IIII 5, 15 non est vobis res, quirites, cum scelerato homine atque nefario, sed cum inmani taetraque belua, quae quoniam in foveam incidit obruatur, hier lag in ber Art und Weise, wie Cicero weiter spricht, ja offenbar auch ber Grund, daß er nicht mit qui auf die Person zurückging, sondern mit quae noch an die belua gedacht wissen wollte. So möchte ich wol schreiben bei Cic. de har. resp. 3, 5 Quid enim hunc persequar, pecudem ac beluam, pabulo inimicorum meorum et glande corruptam (corruptum die His, an sich nicht falsch), obschon bann sofort und zwar gang richtig auf die Berson guruckgegriffen wird mit ben Worten: qui si sensit quo se scelere devinxerit, non dubito quin sit Vgl. das, was ich zu Terentius Andr. II 5, 15 miserrimus. S. 63 fag. bemerkt habe. Schon aus dem hier Angedeuteten wird sich ergeben, daß die lateinischen Prosaiker, ebenso wie die die Sprache bes Umgangstons treu wiedergebenden Romöbienbichter stets beflissen waren schroffen Genusgebrauch zu meiden und die Sache selbst nicht aus bem Auge zu verlieren. Daraus wird sich von felbst ergeben, daß die zwar grammatisch nicht antastbare Form bes Ausbruckes "In Oedipo Coloneo Sophoclea legitur" ftatt in Sophoclis Oedipo Coloneo ober apud Sophoclem in Oedipo Coloneo legitur, ober in Milite glorioso Plautina statt in Milite glorioso Plauti ober apud Plautum in milite glorioso, feine stilistisch empfehlenswerthe Wendung ist, auch daß es stilistisch gebotener sein möchte, statt Poenuli Plautinae actus V. scaena ultima, besonders auf dem Titel einer Schrift oder Abhandlung lieber zu schreiben: Poenuli fabulae Plautinae actus V. scaena ultima. Cher könnte man eine schroffere Aneinanderstellung bes verschiedenen Geschlechts in Rucksicht auf den Sinn dann geboten finden, wenn man im Context einer Schrift in gedrängter Beife citieren will, über welche Citiermethobe, da fie für den Philologen von besonderem Interesse ist, wir in diesem Lehrgebäude noch befonders zu sprechen Veranlassung und Gelegenheit nehmen werden. - hier sei nur noch folgendes bemertt:

e. Da alles Unschöne an und für sich ben äfthetisch Gebilsbeten verletzt, so versteht es sich von selbst, daß auch die Dars

stellung durch die Sprache, sobald sie ein unschönes Bild zeigt, nicht gefallen kann. In dieser Hinsicht tadelt Cicero mit vollem Rechte de or. III 41, 164 ben Ausbruck: Morte Africani castratam esse rem publicam, ebenso wie die Bezeichnung des Glaucia als stercus curiae, wenn er sagt: Nolo dici morte Africani castratam esse rem publicam, nolo stercus curiae dici Glauciam: quamvis sit simile (obaleich der Ausdruck wahr, entsprechend ist), tamen est in utroque deformis cogitatio similitudinis (so zeigt sich boch in beiben Fällen die innere Wahrheit [similitudo] burch eine un= schöne Vorstellung [deformis cogitatio] wiedergegeben). Go konnte wol Catullus XXXVI in seiner Aufwallung gegen einen schlechten Scribenten schreiben vers. 1 u. 20: Annales Volusi, cacata charta, aber Niemand wird dieß unschöne Bild nachahmen wollen; wir werden uns in solchen Fällen mit inpura, contaminata charta be-Ebenso geißelt ichon Horaz den unschönen Ausdruck bes Furius Bibaculus Iuppiter hibernas cana nive conspuit Alpes, j. Quint. VIII 6, 7 mit den Worten serm. II 5, 41: Furius hibernas cana nive conspuit Alpes, und wir werden uns vor allem Unschönen oder Geschmacklosen in jedweder Beziehung zu mahren haben.

Bevor wir aber zur Definition bes Stiles selbst gelangen, müssen wir noch etwas näher die Correctheit und Schönheit, so weit sie in den Bereich der Sprachdarstellung fallen, ins Auge fassen. Deßhalb wollen wir noch bemerken:

# §. 5. . Bon der Correctheit.

Die Correctheit ist eine doppelte, entweder eine logische oder eine grammatische. Zwar könnte, sollte vielleicht auch die logische bei allen Bölkern dieselbe sein, allein auch hierbei hat ein jedes Bolk sast überall, wo es der Logik nach frei stand, die oder jene Borstellung eintreten zu lassen, seinen besonderen Weg eingesichlagen, indem es bestimmte Denkgesetze vorzugsweise in seiner Darstellung befolgte; ebenso ließe sich die grammatische Richtigkeit nach allgemeineren Regeln bestimmen; sie muß sich aber doch im Einzelnen nach dem Sprachgebrauche eines jeden Volkes richten. Zur Correctheit gehört auch orthographische Richtigkeit, Reinheit im Gebrauche der Wörter und ihrer Verbindung, sowie Klarheit.

Erforderniß der logischen Correctheit ift es, bag man bas, was man aussprechen will, erft flar benft und bann burch die Sprache richtig wiedergiebt. Aft bas Erstere geschehen. fällt in der Regel das Lettere nicht schwer; ich erinnere hierbei wiederholt an das Wort des älteren Cato, welches bereits die späteren lateinischen Rhetoriker an die Spite ihrer Systeme gestellt haben: "Rem tene, verba sequentur." Der Gedanke muß richtig fein, sonst wird jede Rede fehlerhaft und incorrect. Auf falscher Borftellung beruhte, wenn man in Cicero's Planciana 18, 45 früher las: Isto in genere et fuimus ipsi, cum ambitionis nostrae tempora postulabant, et clarissimos viros esse vidimus et hodie esse videmus quam plurimos gratiosos, wo offenbar videmus esse quam plurimos logischer Unfinn sein würde, obschon biefe Legart bis zu meiner Ausgabe ber Reben Cicero's in fast jämmtlichen andern Ausgaben zu finden war. Es würde heißen: "wir sehen so viele als möglich", welch ein ungeheuerlicher Gedanke! Man könnte sich billig wundern, daß auch Eduard Wunder so las. obschon er aus der Mehrzahl seiner Handschriften, auch Cod. Teg. und Erfurtensis, angemerkt hatte: et hodie esse volumus quam plurimos gratiosos. Denn mit der Wiederherstellung dieser Lesart, welche die diplomatische Kritik an sich fordert, erscheint Alles im reinsten und hellsten Lichte. Es sagt der Redner: In jener Art (fo daß hierbei teine faliche Werbung und teine Gunfterkaufung Statt hatte) find wir es (volksthümlich und volksbegunftigt = popular) gewesen, als unsere Bewerbung um Ehrenamter es mit sich brachte, auch haben wir die berühmtesten Männer also gesehen und wünschen auch heute noch, daß es so viele Männer als immer möglich geben möge, welche fich einer folden Bolksgunft erfreuen. Meiner Lesart sind die neuesten Herausgeber mit geringer Ausnahme gefolgt.

Logisch unhaltbar war früher auch die Lesart in berselben Rede Cicero's 24, 59, wo man vor mir las: Quaesisti, utrum mihi putarem, equitis Romani filio, faciliorem fuisse ad adipiscendos honores viam an futuram esse filio meo, qui esset familia consulari? Hier wäre eine nähere Bestimmung zu Cicero's Sohn, qui esset familia consulari, ganz unnüh, ja lächersich, da Jedermann zu Rom wissen mußte, daß er der Sohn eines gewesenen Consuls sei, da Cicero Consul gewesen war und dieß, da der

Consul έπώνυμος des Jahres war, Jedermann wissen mußte, folglich auch wegen des Sohnes in solcher Beziehung eine Bezlehrung nicht am Plaze gewesen sein würde. Faßt man so daß, was hier gesagt wird, auf, wie man es nicht anders kann, so wird sich von selbst ergeben, daß nur die Lesart der beiden besten Handschriften, Cod. Erf. und Tegerns., dem logischen Principe entspricht, was hier sestzuhalten ist: an suturum esse filio meo, quia esset samilia consulari? Somit ist die Sache in vollem logischen Einklange. Denn ganz passend ist es, daß der Grund angegeben wird, und zwar mit der rein logischen Partikel quia, wogegen eine nähere Beschreibung der Lage, in welcher Cicero's Sohn sich besindet, hinzuzusügen, damit der Hörer daraus seinen Schluß ziehe, unstatthaft erschienen sein würde.

Anm. 2. Obschon die Logit im ftrengen Sinne bes Wortes nie verletzt werden barf, so hat boch öfter eine Sprache ein anderes Berfahren in ber Ausführung eines Sages angewandt und balb auf diese bald auf jene Weise die Borschrift der Logik zur An-Ich habe bereits früher bemerkt, daß wir wendung gebracht. jagen: 3ch bin nicht ber Mann, ber also bachte, und gegen biefe Wendung läßt fich an und für fich nichts von Seiten ber Logif einwenden; gleichwohl spricht der Lateiner nicht also, sondern fagt: Non is ego sum, qui hoc cogitem. Es geschieht dieß nicht nach einem logischen Gesetze, sondern nach dem ftiliftischen Gesetze ber lateinischen Sprache, welches uns vorschreibt, Alles, was wir in ihr ausbrücken, so viel als immer möglich auf einen gemein= famen Ausgangs = ober auch Zielpunkt hinzuleiten, um volle Ueber= einstimmung der Beziehung in den Saten herbeizuführen. Go ift es 3. B. nicht ganz richtig, wie G. Hermann Opusc. vol. II, p. 75 schreibt: Praeterea cum Xenophon ibi de emptione equorum scribat, vix potuit gyrum inversum intellegere, quem equus non potest nisi arte eruditus peragere. Scribat ift gerabezn falsch statt seriberet, so oft auch noch heut zu Tage in dieser Beziehung gefehlt wird, und ftiliftisch murbe fich auch weiter empfehlen; quem equus non posset nisi arte eruditus peragere. Bisweilen geftattet Logit und Grammatik auf gleiche Weise an und für sich eine Conftruction eintreten zu lassen, welche boch von ber Stilistik entweder geradezu verworfen oder doch nicht gut geheißen wird. Logisch, auch grammatisch an sich wäre es nicht

falsch, wenn ich sagte: huc veni, ut praecepta latine scribendi vobis (nunc) exponam ober tradam. Gleichwohl möchte biese Abweichung von dem Principe, welches die lateinische Stiliftik forbert, nur felten zuläffig fein. In den meiften Fällen durfte es vorzuziehen zu fein zu fagen, und fo wurde ich mich ebenfalls lieber ausbrücken: huc veni, ut vobis — exponerem. Da ber Lateiner gewohnt mar zur Berbeiführung von Ginheit ber Beziehung in seinen abhängigen Sattheilen ben Ausgangspunkt ber Zeit noch ftrenger festzuhalten, als wir, und, ich füge hinzu, auch die Griechen au thun gewohnt waren, so wird auch im Lateinischen sehr oft bas Zeitwort, bas wir als eine allgemeine Beziehung enthaltend anzusehen und barnach auch bas tempus, in welches wir basselbe ftellen zu muffen glauben, zu beftimmen pflegen, von dem Ausgangspunkt ber Rebe abhängig gemacht, welchen wir im Verlaufe bes Sates nicht mehr beachten zu muffen vermeinen, z. B. - benn bas iter per exempla wird uns auch hier am förderlichsten sein -, wenn Cicero de fin. II 21, 69 sagt ober vielmehr die Tugenden asso sprechend einführt: Nos quidem virtutes sic natae sumus, ut tibi serviremus, wo serviamus unserer Beise entsprechend sein würde, sie sprachen ja weiter also: aliud negoti nihil habemus, aber gleichwohl stilistisch serviremus gebotener war. Id. de nat. deor. II 57, 142 acies ipsa, qua cernimus, quae pupula vocatur, ita parva est, ut ea quae nocere possint facile vitet; palpebraeque quae sunt tegmenta oculorum mollissimae tactu, aptissime factae et ad claudendas pupulas, ne quid incideret, et ad aperiendas etc. Auch so z. B. ebendas. §. 143: munitaeque sunt palpebrae tamquam vallo pilorum, quibus et apertis oculis, si quid incideret, repelleretur et somno coniventibus, cum oculis ad cernendum non egeremus, ut qui tamquam involuti quiesce-, rent. Id. Tusc. V 13, 39 Hic (animus) si est excultus et si eius acies ita curata est, ut ne caecaretur erroribus, fit perfecta mens, wo schon die negativen Bartikeln ut ne, welche die Bermuthung einiger neueren Aritifer zu schreiben caecetur, geradezu als fehlerhaft erscheinen lassen, beweisen, wie die Vorstellung der Lateiner sich hierbei von der unserigen unterscheibet. Wir pflegen in solchen Stellen das Resultat auszusprechen, der Lateiner referiert nur von ber Absicht und bem Zielpunkt, ben Jeder bei feiner Sandlung genommen ober gehabt habe.

Daß die griechische Sprache stillstisch in solcher Beziehung mehr an die unserige sich anschließt, ist bekannt, und wenn sie hierbei hier und da das andere Princip versolgt hat, ist man bise weilen sogar so weit gegangen, das, was an sich richtig war, zu ändern, z. B. Brunck, Antig. 18 sq. ηδη καλών καί σ' έκτδς αὐλαίων πυλών Τοῦδ' οῦνεκ' ἐξέπεμπον ώς μόνη κλύοις, ganz wie im Lateinischen ut sola audires, hier ändern wollte: ώς μόνη κλύης, ut sola audias, im Geiste unserer Borstellung.

Anm. 3. Bur Correctheit gehört auch, daß man das Wahre in ben äußern Schriftzugen bem Beifte einer Sprache und ber Sitte eines Bolfes entsprechend ausbrückt, ober, um mich anderer Worte zu bedienen, auch das stilistische Princip in der Schrift befolgt, welches die Lateiner selbst beobachtet haben, und insofern wird in einer lateinischen Stillftif die orthographische Frage nicht gang ausgeschlossen bleiben können. Jedoch verfteht es sich von selbst, daß nicht specielle orthographische Fragen in derfelben behandelt werben können, welche in die lateinische Grammatik ober Sprachwissenschaft, wie man sich immerhin ausbrücken moge, gehören, nicht in die Stiliftit. Aber es muß in diefer wenigstens bas Brincip festgestellt werden, nach welchem der Lateiner verfuhr, und zwar nicht blog vom hiftorischen, sondern auch vom ftilistischen Standpunkte aus, worauf Cicero selbst in Bezug auf pulcher und anbern Worten hindeutet, or. 48, 160 quin ego ipse cum seirem ita maiores locutos esse, ut nusquam, nisi in vocali, aspiratione uterentur, loquebar sie, ut pulcros, Cetegos, triumpos, Kartaginem dicerem, aliquando idque sero convitio aurium cum extorta mihi veritas esset, usum loquendi populo concessi (b. h. ich habe mich dem herrschenden Sprachgebrauche accommodiert). scientiam mihi reservavi. Orcivios (Orch.) tamen et Matones, Otones, Caepiones, sepulcra, coronas, lacrimas dicimus, quia per aurium iudicium semper licet. Hier stellt Cicero bas Brincip Auch berührt Quint. I 3, 17. 7, 10 sq. die orthofelbst fest. graphische Frage bis auf einen gewissen Grad in seiner Anweisung zur Beredsamkeit, um wenigstens bas leitende Brincip bei Aussprache und Schrift festzustellen. Zwar wollte Barleg in ber Zeitschr. f. Alterthumsw. 1840. Nr. 97. S. 797 biese Frage aus ber lateinischen Stiliftit gang ausgeschlossen wiffen, und Beinichen pflichtete ihm in einem Zwickauer Schulprogramm vom 3. 1840

S. 5 fg. bei. Meinte man die Frage im eigentlichen Sinne, so hatten jene Männer Recht. Doch mussen wir immerhin auch bei unserer Untersuchung das Princip zu bestimmen suchen, von welchem und zwar nach einer gewissen Willfür die Lateiner auch in dieser Beziehung von mehr stilistischem als eigentlich wissenschaftlichem Grunde sich leiten lassen; wie sie sogar wollten, daß ihre Orthographie sich stets nach der Aussprache selbst richten möchte. Unter der Orthoepie wird demnach von uns auch die Orthographie dis auf einen gewissen Grad zu beachten sein.

Daß Reinheit bes Ausbruckes, Klarheit ber Darftellung hierher gehören, darüber wird Niemand in Zweifel sein. Wenden wir uns bemnach zu

### §. 6.

#### Bon ber Schönbeit.

Die Schönheit ist natürlich und einfach; sie muß sich nach der inneren Wahrheit richten, d. h. sie muß angemessen sein. Dabei zeigt sie sich bald in Mannigfaltigkeit, bald in Einheit, bald in Präcision und Nachdruck, bald in Anmuth, natürlicher Leichtigkeit und Wohlklang der Rede.

Anm. 1. Die Schönheit ist, wie in jeder Darftellung, so auch in der Sprachdarstellung eine relative; es kommt auf ben Gegenstand an, den man darstellt, ob sich die Form der Rede freier, ich möchte sagen, geistiger entwickeln solle ober nicht. wurde sonach falsch sein, Schönheit durch Bilber ober bilbliche Ausbrücke ba zu suchen, wo der Gedanke felbst bilberlos im Innern bes Menschen sich zu gestalten pflegt. Im Lehrstil, in ber ein= fachen Erzählung, z. B. zu Belehrung der Richter selbst in der Rede, ift mehr ftrenge Correctheit und einfache, leicht verftandliche Rlarheit am Plate, anders in jenen Vorträgen, welche auf bas Gemuth zu wirten beftimmt find, sowie in ben Partien einer Rebe, welche barauf abzielen die Gemüther fortzureigen. Was also an bem einen Orte angemessen ware, wurde an bem andern Orte unangemeffen erscheinen, und baffelbe gilt auch von der geschicht= lichen Darftellung, welche bald in einfacher Weise erzählt, bald in lebhaftere Schilberungen übergeht, endlich auch in bas Gemüth

beherrschender Weise zu sprechen bisweilen für geboten erachtet. So spricht Cicero pro A. Caoc. 4, 10 in ber einfachsten Beise, mo er die Erzählung beginnt: M. Fulcinius fuit, recuperatores, e municipio Tarquiniensi, qui et domi suae cum primis honestus existimatus est et Romae argentariam non ignobilem fecit.' Is habuit in matrimonio Caesenniam, eodem e municipio, summo loco natam et probatissimam feminam, sicut et vivus ipse multis rebus ostendit et in morte sua testamento declaravit, und Cafar, wenn er de b. Gall. I 1, 1 sqq. ben Lefer belehren will von der Lage Galliens, verfährt auf gang gleiche Beise: Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes linguâ, institutis, legibus inter se different. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae propterea, quod a cultu atque humanitate Provinciae longissime absunt mimineque ad eos mercatores saepe conmeant atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent, important. Proximi sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. So einfach fpricht er auch im Berlaufe feiner Erzählung weiter. Es find hier nicht bloß bie einfachsten Ausbrucke gebraucht, fon= bern es ift auch die einfachste Wortstellung, welche bas Zeitwort fast nie vom Ende abzieht, angewendet. Freilich zeigt sich die Form des Ausdrucks schon etwas anders da, wo wie 3. B. in den Redeeingängen der Sprechende die Absicht hat, das jum hören versammelte Bublifum zu einer ernsten Aufmerksamkeit heranzuziehen, z. B. Cic. div. in Q. Caec. 1, 1: Si quis vestrum, iudices, aut eorum, qui adsunt, forte miratur me qui tot annos in causis iudiciisque publicis ita sim versatus, ut defenderim multos, laeserim neminem, subito nunc mutata voluntate ad accusandum descendere, is si mei consilii causam rationemque cognoverit, una et id, quod facio, prebabit et in hac causa profecto neminem praeponendum mihi esse actorem putabit. Hier baut er nicht bloß ben Sat vollkommen auf, sondern spaltet

und zersett auch die einzelnen Begriffe nach ihren speciellen Bestandtheilen; und in einer sonst fast noch einfachen Weise, Id. pro A. Caec. 1, 1: Si quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque iudiciis impudentia valeret, non minus nunc in causa cederet A. Caecina Sex. Aebutii impudentiae, quam tum in vi facienda cessit audaciae. Verum et illud considerati hominis esse putavit, qua de re iure decertari oporteret, armis non contendere, et hoc constantis, quicum vi et armis certare noluisset, eum iure iudicioque superare, unb brängender wird die Rede wieder im Epilog, z. B. Cic. pro Mur. 48, 87 atque ita vos L. Murena, iudices, orat atque obsecrat, si iniuste neminem laesit, si nemini, ut levissime dicam, odio nec domi nec militiae fuit, sit apud vos modestiae locus, sit demissis luminibus perfugium, sit auxilium pudori. Aber man glaube ja nicht, daß dieß rhetorische Motive wären, es erhebt sich ber Stil noch weit höher in ber Boefie, weil der Dichter, namentlich in ber höheren Stilgattung ber Lyrif, auch für Auffassung feiner äußeren Wortverbindung die höchste Spannung bei seinem Borer oder Lefer voraussetzt und demnach auch fühnere Wortverbindungen eintreten lassen fann, wenn Hor. carm. I 22, 1 sqq. sagt: Integer vitae scelerisque purus Non eget Mauris iaculis neque arcu Nec venenatis gravida sagittis, Fusce, pharetra etc., so hat er nur einen fühnen Gebrauch von einer Genetivconstruction gemacht, welche in gleicher Beziehung, wenn auch in anderer Beise selbst ber schlichten Prosa nicht gang fern lag, ba freilich in leichterer Berbindung und in gewissen mehr stehenden Formeln, z. B. Cic. pro Quint. 3, 11 C. Quintius fuit P. Quintii huius frater, sane ceterarum rerum pater familias et prudens et attentus, una in re paullo minus consideratus, qui societatem cum Sex. Naevio fecerit etc., ober wenn es bei Cic. sen. 2, 4 heißt: Saepenumero admirari soleo cum hoc C. Laelio cum ceterarum rerum tuam excellentem, M. Cato, perfectamque sapientiam, tum vel maxime, quod numquam tibi senectutem esse gravem senserim etc. oder Ter. Ad. IIII 5, 61: Nolim ceterarum rerum te socordem eodem modo. Denn dieß waren fertige, leicht ver= ftändliche Redewendungen, zu deren Fassung teine gesteigerte Aufmerksamkeit erfordert wurde.

Wir werben also niemals bie Schönheit ber Worte erftreben,

wenn nicht ihr garer Ton der Situation angemessen ist, mit welcher wir uns beschäftigen. Auch der Briefstil selbst hat seine besondere Weise des Vortrages; er schließt bildliche Wendungen nicht aus, doch erscheinen sie mehr in kuhiger betrachtender Form, z. B. statt accusare aliquem propter litterarum tarditatem heißt es dort accusare alicuius tarditatem litterarum, serner statt consolari aliquem in dolore sagt man consolari aleis dolorem u. dgl. m.

Der Komödiendichter giebt den Ton des Umgangs in freier mehr andeutender Weise malerisch wieder, wie 3. B. Ter. Andr. I 4, 4 (231) fagt: Importunitatem spectate aniculae: quia compotrix eius est, wozu Donat: In voltu remansit oratio. Deest enim per figuram ἀποσιώπησιν: ideo illam volt arcessiri. Achnlich Eun. I 2, 9 (89) sq.: Sane quia vero hae mihi patent semper fores Aut quia sum apud te primus; nicht minder aber auch der Brosaift, wenn er bie Rurze bes Umgangstones und bie freiere Gestaltung bes Ausbruckes in bemselben nachzughmen geboten findet, so Blato so schön in seinen Dialogen und Cicero ihm nacheifernd in dem Dialoge, welchen er in seinen philosophischen Schriften, weniastens in einzelnen Bartien, anstrebt, 3. B. Tusc. I 1, 9: Est miserum igitur, quoniam malum, ober ebendos. 6, 10: Male hercule narras. Sowie Quid narras? Quid novi adfers? Wir werben also die Schönheit der Darftellung bei den verschiedenen Schriftgattungen bald so bald so anzustreben haben, und es wird sich so von selbst ergeben, wie relativ ber Begriff ber Schönheit ber Rede sei, da es ja allemal davon abhängt, ob dieselbe auch angemessen sei ober nicht.

Was nun den Ausdruck Stil selbst anlangt, so hat ein besonderes Mißverhältniß dem alt-lateinischen Worte stilus eine Bedeustung in der neueren Zeit gegeben, die es in der alten Sprache nicht hatte. Stil ist ein neueuropäischer Ausdruck geworden.

### §. 7. Definition ber Stiliftit.

Unter Stil verstehen wir, abgesehen von der eigentlichen Bepeutung des lateinischen Bortes stilus, die dem Charakter einer Sprache angepaßte Darstellungsweise nach dem Gesehe der Correctsheit und Schönheit. Bon der Lehre des lateinischen Stils werden wir also eine Anleitung, wie die jeder Darstellung durch die Sprache

zu Grunde liegenden Gesetze ber Correctheit wo Schönheit nach bem Charafter der lateinischen Sprache zur kandenbung zu bringen seien, zu erworten baben. Bgk. §. 2.

Stilus ift mit i nicht mit y zu schreiben. Hierin wird leider fehr oft noch tagtäglich gefehlt, und mit Unrecht schreibt man bisweilen auch im Deutschen & B. Bauftil u. f. w. mit y, Bauftyl, was ganz falfch ift, weil das griechische orolog Säule, Pfahl, Griffel wol stammverwandt mit dem lateinischen stilus ift, aber in weit lockerer Verbindung, etwa wie silva (bei Nägelsbach noch in der 2. Aufl. mit y) mit van, stipes mit στύπος steht, keineswegs entlehnt aus dem Griechischen, wie poema, philosophia etc. Denn es befand sich bas Wort stilus schon in einer Zeit in ber lateini= schen Sprache, wo diese von dem griechischen Buchstaben y, der erst zu Cicero's Zeit ins lateinische Alphabet aufgenommen wurde, noch gar nichts wußte. Da dieß schon Cellarius Orthogr. p. 363 richtig außeinandergesett hat, so könnte man sich billig wundern, daß die Neueren noch stylus (mit y) geschrieben haben, wenn man nicht wüßte, daß so Vieles, wenn es nicht immer wieder von Neuem gesagt wird, eben so oft, als es gesagt wird, wieder vergessen Das Wort stilus hat aber auch in Bezug zu werden vflegt. auf den Sinn selbst nichts mit dem griechischen orvlog zu thun. Das Wort wurde gar nicht ähnlich gebraucht, da die Stelle Strabo XIIII 1, 41 p. 648 längst verbessert ist, wo es heißt: Hynoias τε ὁ ὁήτωο, ὃς ἦοξε μάλιστα τοῦ Ασιανοῦ λεγομένου ζήλου (früher στύλου) παραφθείρας τὸ καθεστώς έθος τὸ Άττικόν..

Stilus im Lateinischen heißt der Stengel, theils der natürliche wie asparagi stilus bei Columella 11, 3, 46, theils der künstlich gebildete, z. B. um in Wachs zu schreiben, der Griffel, sodann wie unser "Feder" in den Ausdrücken, "die Feder scharf führend", "in der Feder gewandt", für das Schreiben scriptura selbst, wie das Wort Cic. de or. I 33, 150 mit scriptura alternierend steht, und Brut. 24, 92, wo scriptio und stilus in gleichem Sinne wechseln. So ist auch die Stelle in Brut. 45, 167 aufzusassen: huius orationes tantum argutiarum, tantum exemplorum, tantum urbanitatis habent, ut paene Attico stilo scriptae esse videantur. Wir, "daß sie beinahe aus attischer Feder gestossen zu sein scheinen",

also eben so an bas, "Schreibwertzeug", wenn auch in übertragener Bedeutung erinnernd. Sodann wird ce von der Darstellung eines einzelnen Mannes gebraucht, Cic. Br. 20, 100 nec eius modi est (oratio), ut a pluribus confusa videatur: unus enim sonus est totius orationis et idem stilus, wo man mit Unrecht idem filum gegen die Handschriften substituieren wollte. So schon Ter. Andr. pr. 12 Dissimili oratione sunt factae ac stilo, wozu Donatus zu vergleichen. Er bezieht oratio auf den Gedankeninhalt, die logische Correctheit, stilus auf die äußere Darftellung (verba), die grammatische Correctheit. Nur erft Blinius ber Jüngere braucht stilus mit Adjectiv, wo wir "Manier" zu setzen pflegen, 3. B. epist. I 2, 1 quod nihil ante peraeque eodem stilo (die Bb. libro) scripsisse videor (von ter Nachahmung des Demosthenes). III 18, 10 ac mihi quidem confido in hoc genere materiae laetioris stili constare rationem. VII 9, 7 sed non ideo pugnacem hunc et quasi bellatorium stilum suaserim. Was mit ähnlichem Bilbe Seneca controv. lib. II. praef. pugnatorius mucro nennt. Bal. Tac. de orat. 39. Spätere, wie Macrob. Sat. V 1, bezeichnen mit bem Worte die Darstellungsart überhaupt: Sunt praeterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi, unus est maturus et gravis, qualis Crasso adsignatur, - alter huic contrarius ardens et erectus et intensus, quali usus Antonius. Im Sinne ber Neuern von der charafteristischen Darstellungsweise eines ganzen Bolfes kommt das Wort stilus im Lateinischen nirgends vor. Und die lateinischen Stilistiker, welche sich in latei= nischer Rede des Ausdruckes bedient haben, waren hierbei im Brrthum. Cicero empfiehlt zur Bilbung bes Stils bas Schreiben und fagt de or. I 33, 150 caput autem est, quod, ut vere dicam, minime facimus: est enim magni laboris, quem plerique fugimus: quam plurimum scribere. Stilus optimus est et praestantissimus dicendi effector et magister, neque iniuria. Nam si subitam et fortuitam orationem commentatio et cogitatio facile vincit, hanc ipsam profecto adsidua ac diligens scriptura superabit, und Brut. 24, 92 nulla enim res tantum ad scribendum proficit quantum scriptio. Wir werden bemnach, wenn wir von lateinischer Stiliftit fprechen, ftets eingebent fein muffen, daß wir es mit keinem classischen, sondern mit einem gang modernen Ausdruck zu thun haben.

## §. 8.

## Rethode ber Stiliftit.

Der Stil, d. h. die charafteristische Darstellungsweise einer Sprache, muß zwar, so lange die Sprache sich gleich bleibt, dersselbe sein; doch da sich, wenn auch weniger der ganze Charafter, so doch der Sprachgebrauch und die Darstellungsform bei verschiesbenen Schriftstellern, in verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen Verhältnissen verschieden zeigt, und also nicht gleich rein, das heißt, dem ursprünglichen und eigenthümlichen Charafter einer Sprache gleich angemessen, so kann man auch nicht Alles, was sich von einer Sprache sindet, in stilistischer Hinsicht für gleich vorzüglich erklären, sondern muß sich durch Vergleichung und Beodachtung ans dem ganzen gegebenen Materiale eine Normalidee des allgemein Gültigen zu bilden suchen, nach der man die Schriften einer Sprache stilistisch zu beurtheilen und nachzuahmen hat.

Daß die verschiedenen Schriftsteller verschieden schrielen und sprachen, je nachdem ihr Thun und Treiben war, leuchtet ein; in solchem Sinne gibt bereits Seneca den Platonischen Ausspruch wieder ep. 114 talis hominibus fuit oratio qualis vita, und es kommt dabei nicht allemal auf die Zeit an, in welcher sie lebten. Bitruvius, welcher einfacher Kriegbaumeister und Maschinist im Heere des Caefar und Augustus gewesen, bediente sich, obschon er ein Mann von einer gewissen enchclopädischen Bildung zu sein mehr zur Schau trägt, als wol im Grunde wirklich war, in vielfacher Beziehung der lingua rustica oder rusticana, und es tritt nicht selten die lingua volgaris in seiner Rede ziemlich grell hervor; er sagt nullibi statt nusquam, faciliter statt facile, Ulixis errationes ftatt U. errores, expertiones, calefaciuntur ftatt calefiunt, nocentur etc. ftatt eis nocet u. dal. m. Dasselbe Verhältniß finden wir auch bei andern Schriftstellern, z. B. bei einigen Schriftstellern de re rustica, welche unwillfürlich in die Bulgärsprache bisweilen Wir muffen dieß überhaupt festhalten, daß die alt= lateinische Sprache, welche sich von ihren altitalischen Schwestersprachen nicht so sehr unterschied, bis auf die späteste Reit im Munde bes Bolfes blieb und auch noch später sich wiederholt in der Schrift wieder zeigt; nur in der eigentlich classischen Beriode der lateinischen

Sprache war sie fast ganz aus der Schriftsprache zurückgedrängt, und in dieser Zeit unterschied sich die Schriftsprache, d. h. der höhere Stadtton im Munde der Gebildeten, fast durchweg von der Sprache des Volkes, und die römische Sprache im engeren Sinne des Wortes, der sermo urbanus oder auch die urbanitas (sermonis) mit einem Worte, hielt auch alles Gemeinitalische nach Kräften fern, ähnlich wie eine Zeit lang der echte Atticismus von dem Gemeingriechischen, die Atthis von der allgemeinen hellenischen Sprache sich unterschied, ja vielleicht trat dieß Verhältniß noch stärker in Rom selbst hervor.

Man wurde jedoch die Sprache, welche zu Cicero's und Caefar's Reit im Munde ber Gebildeten war, falsch beurtheilen und eine nicht richtige Ansicht von den sprachlichen Verhältnissen zu Rom gewinnen, wollte man annehmen, daß alle Römer in der damaligen Beit jenes glatte Latein geschrieben und gesprochen haben, bas uns in Cicero's wie in Caefar's Schriften und in ben Schriften ihrer geistesverwandten Zeitgenoffen so fehr auspricht. Dem war nicht fo. Cicero's vermischte Brieffammlung liefert uns ben besten Beweis hierüber. Er, ber Meifter bes lateinischen Stils, schreibt überall gleich gut und gewählt, mit feltener Correctheit und Elegang bes Ausbrucks, wenn er auch, wie es namentlich in den vertraulichen Mittheilungen an engere Familienglieder und in ben intimen Aeußerungen gegen Atticus geschieht, ben familaren Ton ber All= tagerebe, wie wir biefe vorzugeweise in ben Luftspielen bes Tereng fo trefflich gehalten vorfinden, sich spiegeln läßt; daher benn auch so viele sprachliche Wendungen, welche wir bei ben lateinischen Romikern lesen, sich auch in Cicero's Briefwechsel, namentlich bem mit Atticus, wiederfinden. Nicht gang fo Cicero's Zeitgenoffen, ja nicht einmal die, welche sich vorzugsweise nach ihm zu bilden streb= ten und ihm nachzueifern bemüht waren, wie M. Caelius, beffen briefliche Mittheilungen an Cicero im 8. Buche ber sog. Briefe ad familiares sich merklich, nicht selten sogar sehr auffällig von Cicero's gewählter Darftellungsform unterscheiben, so daß seine Briefe, auch wenn sie feine Ueberschriften hatten, sich leicht von benen anderer Brieffteller unterscheiben wurden. Der Unterschied zwischen Cicero's Diction und der Anderer ift so auffällig, daß man sich billig mun= bern muß, daß es noch heute Gelehrte gibt, welche Cicero's Briefe an M. Brutus für untergeschoben erklären wollen, ba doch kein Mensch außer Cicero in alterer Zeit also hatte schreiben konnen,

und daß sie bereits in früherer Beit geschrieben fein muffen, behaupten fellit die, welche fie Cicero absprechen. Doch dieg beilaufig; ich wollte bier nur ben Beweis liefern, wie felbst Manner, welche als Reitgenoffen unmittelbar neben einander und im fortgesetzten Berkehre mit einander standen, fich boch fo gang verschieben in ihrer sprachlichen Darftelhung zeigen, wie g. B. selbst ber gebilbete und feinfühlende Gerv. Gulpicius Cic. ep. IIII 12, 1 schreibt: visum est faciendum, quo modo res se haberet, vos certiores facere, zu welcher Stelle mit vollem Recht Drelli bemerkt: "Est sermo familiaris Servii, non Ciceronis." Cicero würde mindestens geschrieben haben: Pluribus verbis mihi visum est faciendum, ut, quo modo res se haberet, vos certiores facerem, wenn er hier überhaupt das doppelte facere zulässig gefunden hatte. Gleich ber Gingang bes erften Briefes von D. Caelius, Cic. ep. VIII 1, 1, zeigt beutlich, wie sich Caelius' Stil von bem Cicero's auf eine so auffällige Beise unterscheibet. Dort schreibt Caelius: Quod tibi discedenti pollicitus sum me omnes res urbanas diligentissime tibi perscripturum, data opera paravi, qui sic omnia persequeretur, ut verear, ne tibi nimium arguta haec sedulitas videatur. Hier wurde Cicero sicher bas breifach wiederholte tibi im Sate vermieden und zunächst auch die auch dem Sinne nach entsprechendere Composition diligentissime ad te perscripturum vorgezogen haben; ferner steht data opera paravi, bem vorausgegangenen quod gegenüber, ziemlich verbinbungelos da, und Cicero würde ohne Zweifel mit einem Pronomen oder mit einer Bartifel die nöthige Rücksicht hierauf genom= men haben, ob eam rem, ideirco data opera paravi, ober id operam dedi, ut pararem. Aber wer möchte einem Schriftsteller wie Cicero die Verbindung zutrauen: paravi, qui sic omnia persequeretur, ut verear, ne tibi nimium arguta haec sedulitas videatur, welche sogar gegen die Logik selbst verstößt. Denn schwerlich hatte Caelius seinem Secretar aufgetragen, so genau Alles aufzuzeichnen, baß er fürchten muffe, es fei für Cicero zuviel bamit geschen; vielmehr verwechselt hier Caelius, mas schon ber Conj. praes. be= weist, offenbar trot der Verbindung sic — ut die Absicht und den Erfolg, ein Berhältniß, welches die besten lateinischen Stili= ftiker und namentlich Cicero auf eine die Klarheit der Rede so vortheilhaft fördernde Beise entschieden auseinander zu halten wissen

und nur dann verbinden, wenn der Sinn der Worte es ersaubt. Es hätte asso Caelius diese beiden Verhältnisse auseinander halten und etwa also schreiben sollen: ob eam rem paravi, qui diligentissime omnia persequeretur. Quod ab illo ita factum esse video, ut verear, ne tibi nimium arguta haec sedulitas videatur.

Weiter heißt es bei Caelius a. D.: tametsi et tu scio quam sis curiosus et quam omnibus peregrinantibus gratum sit minumarum quoque rerum, quae domi gerantur, fieri certiores, tamen in hoc te deprecor, ne meum hoc officium adrogantiae condemnes, quod hunc laborem alteri delegavi: non quin mihi suavissimum sit et occupato et ad litteras scribendas, ut tu nosti, pigerrimo tuae memoriae dare operam, sed ipsum volumen, quod tibi misi, facile, ut ego arbitror, me excusat. Hier dieselbe große Unbeholfenheit im Ausdruck und Sathau. Ruerst etsi tu scio quam sis statt etsi ego te scio (novi) quam sis curiosus: auch wäre statt omnibus peregrinantibus besser aewesen omnibus iis, qui peregrinantur; sodann ist die Wendung minumarum quoque rerum, quae domi gerantur, certiores fieri, nicht ganz an ihrem Plate; Cicero wurde jedenfalls de minimis quoque rebus - certiores fieri hier geschrieben haben, einmal weil der Genetiv ferner absteht, das andremal weil sich so nicht aut Die erforderliche Ginheit herstellen läßt. Anders verhält es sich bei Cic. Att. VIII 11 Beil. D. §. 4 quoniam autem tecum ut essem non contigit, utinam tui consilii certior factus essem! Id. ib. VIIII 2 n §. 2. Qui enim amisso Corfinio denique certiorem me sui consilii fecit, is queretur me Brundisium non venisse, cum inter me et Brundisium Caesar esset? scheint consilii sui certiorem aliquem facere als eine weit geschlossenere Construction, wie sich auch bei Curt. VIIII 10, 17 findet: alios quoque praefectos certiores necessitatis suae fecit. Sedoch zieht Cicero in andern Fällen selbst die Conftruction mit de vor, 3. B. Cic. Att. X 3 feceris igitur commode milique pergratum, si me de his rebus et si quid erit aliud, quod scire opus sit, feceris certiorem, und Id. epist. I 9, 24 tu me de his rebus omnibus et de Lentuli tui nostrique studiis et exercitationibus velim quam familiarissime certiorem et quam saepissime facias und so ö. a. Sodann tamen in hoc te deprecor ist nicht Ci=

ceronisch; dieser sagt aliquid ab aliquo deprecari oder spricht absolut, wie z. B. in hoc accusatore hoc deprecor überaus gefällig. Sodann heißt es dei Cälius weiter a. D.: ne meum hoc officium arrogantiae condemnes, Cicero sagt zwar auch condemnare factum, consilium alicuius, aber er wagt nicht zu sagen: consilium alicuius temeritatis condemnare, wohl aber aliquem impudentiae condemnare in dilblicher Rede, und der Brund dazu liegt auf der Hand, quod hunc laborem alteri delegavi, ziemlich plumb für quod — delegaverim. Sed ipsum volumen, quod tidi misi, facile, ut ego arbitror, me excusat, Cicero wol ut ego opinor oder ut opinor, sodann ist excusat aussalit, er verdessert offens dar Caelius' Rede, schlägt vor excusadit, er verdessert offens aber Caelius' Rede, doch scheint dieser, gestützt auf seinen Zwischensatzt ut ego arbitror, selbst jene plumbe Verbindung gebraucht zu haben, da es wenigstens sogisch möglich war sich also auszudrücken.

Mus biefen Bemerkungen, welche zugleich bas Gefühl für fti= listische Feinheit ber Sprache in Anspruch zu nehmen wol geeignet fein sollten, wird fich wol von felbst ergeben, daß nicht alle Zeit= genoffen Cicero's gleich gut schreiben; es wurde uns zu weit führen, noch aus einigen längeren Briefen bes M. Caelius, ber boch rhe= torische Bilbung besaß und als Redner bis auf einen gemiffen Grad bereits in jener Zeit Anerkennung gefunden hatte, ju zeigen, in welchem Verhältnisse beibe Briefsteller zu einander stehen. Noch auffälliger zeigt fich dieß Berhältniß bei B. Batinius, z. B. Cic. ep. V 9, wo uns ichon die außere Form der Rede eine gang an= bere Stilgattung vorführt, §. 1: Si tuam consuetudinem in patrociniis tuendis servas, P. Vatinius cliens advenit, qui pro se causam dicier vult, Cicero sicher: P. Vatinius cliens advenio. qui pro me causam dici velim — sobann: Quare, si me, sicut soles, amas, suscipe meme totum, atque hoc quidquid est oneris ac muneris pro mea dignitate tibi tuendum et subtinendum (sustinendum) puta, und § 2: Dicitur mihi tuus servus anagnostes cum Vardaeis esse = inter Vardaeos versari. Auch der Briefwechsel zwischen Plancus und Cicero im zehnten Buche zeigt gleiche Berschiedenheit bes Stils.

Anm. 2. Aber nicht einmal ein und berselbe Schriftsteller schrieb immer gleich schön und gleich richtig, also auch in stilistisscher Hinsch gleich nachahmungswerth. Wir wissen, daß Cicero

feine stilistischen und rhetorischen Studien zum großen Theil vor bem römischen Bublicum gemacht hat und daß er in späterer Reit feineswegs mit bem gang einverftanben war, was er in früherer Beit geschrieben und ins Bublicum gebracht hatte. Er besavouierte in späterer Reit seine früheren rhetorischen Schriften, Die Bucher de inventione ganz ausbrücklich, die allerbings in vielen Stellen schon in der äußeren Form den Anfänger genugsam verrathen, wenn er de or. I 2, 5 sagt: Vis enim, ut mihi saepe dixisti, quoniam quae pueris aut adulescentulis nobis ex commentariolis nostris incohata ac rudia exciderunt, vix videntur hac aetate digna et hoc usu, quam ex causis, quas diximus, tot tantisque consecuti sumus, aliquid iisdem de rebus politius a nobis perfectiusque proferri etc. und als noch unvollendet und die Rhetorenschule verrathend bezeichnet er seine Jugendreden in ähnlicher Weise or. 30, 108: Ipsa enim illa pro Roscio iuvenilis redundantia multa habet attenuata, quaedam etiam paulo hilariora. Sie ist durch und durch manieriert im Sinne der asiatischen Rhetorenschule, und ein großer Irrthum war es, wenn man früher bergleichen Reben gerade vorzugsweise auf ben Symnasien lesen zu muffen glaubte.

Ich brauche hier nicht erft zu zeigen, wie muhsam Cicero's Streben gewesen sei, ebe er auf jenen Bobepunkt der Wohl= rebenheit gelangte, auf welchem ihn die Mitwelt anstaunte und die Nachwelt bewunderte; und wir sehen dieß auch an andern Reben, daß er nicht sofort Meister bes Stiles war. So ift die Rebe pro P. Quinctio, wenn man sie stilistisch genauer prüft, ebenfalls nicht frei von einer gewissen Manier; es erscheinen in ihr noch stilistische Wendungen, welche Cicero später, wie es scheint, ganz absichtlich gemieden hat; ich habe in den Adnott. ad M. Tullii Cic. or. Quinct. p. 7 auf den Gebrauch des Wortes imbibere in sol= cher Beziehung hingewiesen, welches Wort nur in ber erften Beriobe von Cicero's Schriftstellerei in übergetragener Bedeutung gebraucht erscheint. Auch die Verrinischen Reben, wenn schon Cicero Dieselben als Mufter einer vollständigen öffentlichen Anklage bekannt gemacht hatte, verrathen noch hier und ba die Studien, die Cicero gemacht hatte, allzu fehr und zeigen auch in den einzelnen Ausbruden noch nicht die Glätte, welche wir sonst bei Cicero später finden, wohin bas angi animi gehört, was Cicero später, wo er angi

animo vorzog, mit angi animi dolore vertauscht sehen wollte. Wer also Cicero, den echten und wahrhaft grandiosen Redner, in rhetorischer wie stilistischer Hinsicht nachahmen will, wird wohlthun, zunächst seine beste Periode in's Auge zu fassen und dann noch mit kritischem Blick die übrigen Schriften desselben aus einer früheren Zeit zu durchmustern.

Unm. 3. Daß man in ben verschiebenen Zeiten verschieben und nicht gleich anfänglich gleich nachahmungswerth schrieb, bedarf faum eines Rachweises. Schon die alten Grammatifer sprachen sich bahin aus, Varro L. L. VIIII 11 § 17 ed. Müller: Consuetudo loquendi est in motu, itaque solet fieri ex meliore deterior, ex deteriore melior. Ac verba perperam dicta apud antiquos aliquos propter poetas non modo nunc dicuntur recte, sed etiam quae ratione dicta sunt tunc, nunc perperam dicuntur. Quint. I 6, 16: Non enim, cum primum fingerentur homines, analogia demissa caelo formam loquendi dedit, sed inventa est, postquam loquebantur, et notatum in sermone quid quoque modo caderet. Itaque non ratione nititur, sed exemplo: nec lex est loquendi, sed observatio, ut ipsam analogiam nulla res alia fecerit quam consuetudo. Freilich standen die Alten dabei auf einem anderen Standpunkte als wir; fie pflegten allemal bas allgemein Uebliche vorzuziehen. Id. ib. I 6, 3: Consuetudo vero certissima loquendi magistra utendumque plane sermone ut nummo, cui publica forma est, und I 6, 43: fuerit paene ridiculum malle sermonem quo locuti sint homines quam quo loquantur. Jest liegt die Sache für uns ganz anders. Denn ba die lateinische Sprache für uns eine tobte ift, so überblicken wir sie falter, und, ba wir nicht von einem lebenden Bublicum umgeben sind, das uns controlliren konnte, muffen wir -und ein altes Bublicum vorftellen, und werden dabei klug thun, uns das beste vorzustellen. Demnach muffen wir die beften lateinischen Schriftfteller nachzuahmen suchen, b. h. biejenigen, bei benen die lateinische Sprache ihrem Charatter gemäß am edelsten und reinsten, am angemessensten und schönsten fich entwickelt zeigt. Diesen Grundsat hielten bie Alten fest, wenn zunächst auch in rhetorischer Beziehung Cicero de or. II 22. 90 fagt: Ergo hoc sit primum in praeceptis meis, ut demonstremus, quem imitetur (neml. futurus orator), atque ita, ut quae

maxime excellent in eo, quem imitabitur, ea diligentissime persequatur.

Unm. 4. Es kommt ferner auf die Berhältnisse nicht wenig an, unter welchen Jemand schrieb. Unter bem Drucke eines gefürchteten Tyrannen, bei Erschütterung ber bestehenben Buftanbe, im Drange der Geschäfte, im Unmuthe und in verdrieglicher Stimmung schreibt es sich anders als im Genusse voller Freiheit, in ftiller Burudgezogenheit bei beiterer und flarer Stimmung und bei behaglicher Seelenruhe. Auch sonst haben wir in stilistischer Sinsicht Rücksicht zu nehmen bei ber Wahl ber Schriften und Schrift= steller, welche wir nachahmen wollen. Wir wissen, mit welcher Haft Cicero in ber furzen Zeit, in welcher er, nachbem Cafar bas Staatsruder allein ergriffen hatte, von aller politischen Thätigfeit sich völlig ausgeschlossen sah, ben philosophischen Studien, die er längere Zeit fast ganz aufgegeben hatte, sich auf einmal wieber hingab, und erstaunenswerth ift der Fleiß, mit welchem er in einem fo furzen Zeitraume die Sauptansichten ber griechischen Philosophenschulen in lateinischer Sprache wiedergab; daß er aber dabei in rein materieller Sinficht Bieles nur fehr flüchtig eingesehen, Debreres aus späteren griechischen Quellen, die ihm nicht mehr lauter flossen, geschöpft, mit einem Worte in mehr benn einer Sinsicht gefehlt habe, läßt sich nicht läugnen, wohl aber burch die damali= gen Zeitverhältniffe und bie Art und Beife, wie Cicero jene Studien wieder aufnahm, entschuldigen. Aber nicht bloß in materieller hinficht zeigt fich jene burch die bezeichneten Berhältnisse leicht entschuldbare Flüchtigkeit, auch in rein stilistischer Hinsicht ift fie nicht in Abrede zu ftellen. Denn so schön Cicero's Sprache in jener seiner Blütheperiode war, so schrieb er doch flüchtig, fehr flüchtig; häufige Anakoluthieen beweisen dieß genugsam, die er ficher entfernt haben wurde, wenn ihm Zeit zu einer Ueberarbeitung gegeben worden ware; wir durfen beghalb nicht jenen Magftab anlegen, welchen wir sonst anzulegen berechtigt wären. Sehr richtig hat hierüber geurtheilt J. N. Madvig praef. Cic. fin. p. LV sqq. ed. alt.

Andere Verhältnisse ersordern eine andere Beurtheilung. Cicero's Stil in seinen Mittheilungen an Atticus athmet, wie schon
angedeutet, einen ganz anderen Geist; es ist die edle Sprache des Umgangstones, die wir in diesen Mittheilungen sinden; ni fallor
statt nisi me fallit, Philotimus nullus venit statt Philotimus non venit u. bergl. mehr kennzeichnen dieselbe genugsam. Wir werden gerade zum Behufe freundschaftlicher Mittheilungen sie vielsach ausbeuten können; mehr den Redner lassen durchblicken mehrere Briese in der vermischten Briessammlung, die zu öffentlicher Mittheilung bestimmt waren oder wenigstens geeignet sein sollten ofssicös mitgetheilt zu werden. In anderen Briesen ist er absichtslich dunkel, schreibt sogar ganze Partieen in griechischer Sprache und bisweilen in chissreartigen Andeutungen, weil er nicht will, daß der Inhalt seiner brieslichen Mittheilungen von Jedermann verstanden werden könne. Bgl. Aug. Stinner: De eo, quo Cicero in epistolis usus est, sermone Part. I—III. Die letzte ersichien Oppeln 1864. 4. Wir haben also in stillstischer Hinsicht auch diese Briese einer verschiedenen Beurtheilung zu unterwersen.

In anderer Beziehung ift zu bemerken, bag felbst in einigen Reben Cicero's nicht jener Geift waltet, ben man in ihnen erwartet hätte. So ist namentlich die Rede pro Archia poeta bis in die neueste Zeit so verschieden beurtheilt, sogar verdächtigt morben, weil man den Umstand entweder nicht wußte oder unbeachtet ließ, daß Cicero in materieller Hinficht feiner Sache völlig ficher war und nur in schöngeistiger Beziehung zu Gunften ber allge= meinen Bilbung sich in berfelben wollte vernehmen laffen. fein Bruder D. Cicero, welcher felbst mehr Schöngeift und Dilet= tant als Staatsmann war, ftand ober sag vielmehr als Praetor urbanus jenes Jahres an ber Spipe jenes Gerichts, bas über Archias' Kall zu entscheiben hatte, und berfelbe hatte sich mit einem Richterconseil umgeben, welches aus geistesverwandten und litterarisch verbundenen Freunden bestand, wie der Schol. Bob. ad cap. 2 vol. II p. 239 ed. Mai. ausführlich berichtet. Daher läßt sich nun Manches in jener Rede erklären, was man früher angefochten hat ober wenigstens nicht gang in der Ordnung fand, vor allem ber fonst ganz unerklärliche Umstand, daß sich Cicero gar nicht ordent= lich auf die Darlegung von Archias' Recht einläft, sondern die Richter durch eine Lobrede auf die Dichtfunst zu unterhalten sucht.

Es wird aber, wenn auch weniger in Bezug auf die einzelsnen Schriftsteller und die einzelnen Schriften, welche wir nachzusahmen haben, doch wenigstens in Bezug auf die verschiedenen Zeitzräume der lateinischen Litteratur und die Bedeutung derselben für die Stillstift noch von uns besonders gesprochen werden müssen.

§. 9.

# Stiliftifde Bedeutung ber lateinifden Sprachperioden.

Aus dem ersten Zeitraume ber lateinischen Sprache, von ber früheften Zeit bis auf Livius Andronicus (514) ober bis auf die Zeit der punischen Kriege, der lingua prisca, wird in stilisti= scher Hinsicht wenig ober gar teine Ausbeute zu machen sein; wir mußten benn unserer Rebe einmal eine antite Farbung zu besonberem Zwecke zu geben beabsichtigen. Gine bei weitem reichere Ausbeute wird ichon ber zweite Zeitraum von ber Zeit bes erften punischen Krieges bis auf die Zeit des erften Bürgerkrieges (650), lingua latina im engeren Sinne genannt, bieten, ba bie meiften Musbrude und Wendungen, welche fich in biefer Zeit gebilbet und normirt hatten, ein echt lateinisches Gepräge an sich tragen und einen reichen Wort- und Formenvorrath für die Darftellung in lateinischer Sprache bieten. Die höchste Entwickelungsperiode der lateinischen Sprachdarstellung in ihrem britten Zeitraume von ber Zeit bes erften Burgerfrieges bis auf die Zeit des Auguftus (725), lingua romana im engeren Sinne genannt, bringt natürlich auch in stillistischer Hinsicht die reichste Ausbeute und wird vorzugsweise für uns in folcher Beziehung in's Auge zu faffen fein. auch ber vierte Zeitraum, burch Augustus' Zeit hindurch bis unter Tiberius Claudius 807 3. n. Erb. d. St., 54 n. Chr., die sogenannte lingua elegans, ift in feiner Beise von uns zu übersehen, da dieselbe, obgleich auch in materieller wie formeller Hinsicht nicht ohne eine gewisse Vorsicht zu benuten, doch immer noch so Bieles bietet, mas, wenigstens subsidiar, unserem Zwecke zu bienen geeignet ift. Noch größere Borficht wird schon anzuwenden sein hinsichtlich des fünften Zeitraumes der lateinischen Sprache bis zu Trajanus' Tod, 870 n. Erb. d. St., 117 J. n. Chr., ber foge= nannten lingua tumida. Denn obschon auch noch dieser Zeitraum tüchtige Meister bes Stiles aufzuweisen hat, so hatte boch bie Sprache allmählich zu fehr in ihrem ganzen Wesen sich verändert, als daß wir sie unbedingt als classisch anzusehen hätten. fälliger und fast jah zu nennen ift ber Abfall ber Sprache im fechsten Zeitraume von Sabrianus' Zeit bis zum Erlöschen ber lateinischen Sprache als lebende Sprache im 5. Jahrh. n. Chr., lingua volgaris. Man würde jedoch sehr irren, wenn man die

Sprache bieser späteren Zeit in dem Maße perhorrescieren wollte, daß man nicht vermeinen sollte, auch aus ihr in stillstischer Hinssicht noch gar manches Goldkörnchen auslesen zu können. Denn für manche Gegenstände würden sich gar keine Ausdrücke in der lateinischen Sprache auffinden lassen, wollten wir diesen Zeitraum gänzlich verschmähen, und der Gebrauch einzelner Wörter und Ausdrücke der späteren Zeit, wenn diese nur nach Form und Bedeutung nicht gegen den Charakter der lateinischen Sprache selbst verstoßen, wird eine sonst richtig stillssirte Darstellung keineswegs an sich versunstalten.

Zur Erläuterung bes in biesem §. nach Hand's viertem Kaspitel §. 5—30 Gegebenen mag Folgenbes bienen.

Anm. 1. Wie dieß berselbe Fall mit unserer beutschen Muttersprache ist, so erschien auch die ältere lateinische Sprache in der Zeit der Blüthe des römischen Staates und der lateinischen Litteratur nicht bloß als veraltet, sondern sie war den Römern selbst auch ganz unverständlich und mußte erst nicht ohne mühsame Anstrengung, welche die Meisten scheuten, erlernt werden.

Die Römer verstanden ja selbst ihre saliarischen Gesänge nicht mehr, so sehr hatte sich ihre Sprache im Laufe ber Zeit verändert, und stolz waren die Alterthümler unter ihnen barauf, welche die alte Sprache zu kennen vermeinten, ohne sie wol felbst allemal ge= hörig zu verstehen, Horat. epist. II 1, 84 sq.: Iam Saliare Numae carmen qui laudat et illud, quod mecum ignorat, solus volt seire videri etc., ja Quint. I 6, 40 behauptet in gleichem Sinne barüber, bag bie Priefter felbst bie eigenen Lieber, welche fie zu fingen pflegten, nicht mehr verfteben. Aehnliches geht aus Polybius III 22, 3 hervor, der behauptet, man habe zu Rom nicht einmal mehr die ersten Staatsverträge, welche zwischen Rom und Karthago abgeschlossen worden waren, gehörig interpretieren können. Rein Wunder bemnach, wenn biese Sprache ba, wo es sich um stilistische Schönheit des Ausbruckes handelte, in den gebilbeten Perioden des lateinischen Schriftenthums, welche dem Stiliftiter mit Recht als mustergültig erscheinen, als lingua horrida erschien, wie ja Cicero Brut. 17, 68 sogar noch in Cato's Schriften solche horridiora verba zu finden vermeinte. In gleichem Sinne fagt

Hor. ep. II 1, 157 von ber älteren Poesie: Sie horridus ille defluxit numerus Saturnius. Daß wir unter solchen Umständen aus den wenigen Ueberbleibseln dieser älteren Zeit in stillstischer Hinsicht nur sehr geringen Ruhen ziehen können, leuchtet ein. Doch möchte auch dieser erste Zeitraum, so gering auch die Verlassenschaft in Schrift aus demselben ist, nicht ganz unbeachtet für uns bleiben dürsen, weil wir einmal uns überzeugen, daß die Alten selbst unter gewissen Modificationen doch noch das und jenes auch aus diesem Zeitraume für ihre eigene Darstellung entnahmen, das andremal, weil wir in gleicher Voraussehung doch selbst wol auch einmal veranlaßt werden können, für den Fall, daß wir unserer Rede absichtlich eine alterthümliche Färbung geben wollen, wenigstens Einiges aus diesem Zeitraume für unsere Darstellung zu entlehnen.

In folder Beziehung ift nicht zu verkennen, bag Cicero felbft 3. B. in ben uns nur theilweise erhaltenen Büchern de re publ., besonders aber auch in dem uns in einem ziemlich unkritischen Ruftanbe überlieferten Werte de legibus bei Aufstellung seiner Grundzüge für seine romische Ibealverfassung öfter sich ber Ausbrücke und Wendungen jener alteren Zeit bediente, um feinen Satungen ein gewisses formelles Ansehen zu geben, eine höhere Weihe und Sanction zu ertheilen. Seine Nachahmung bes 3wölftafelgesebes, welches selbst schon nicht bloß in realer, sondern auch in linguisti= scher Sinsicht zu seiner Zeit und schon früher besonderer Auslegung bedurfte, ift unverkennbar und erscheint bort gang an ihrem Orte. Ein ähnliches Verfahren hat er in gewissen Reben verfolgt, ba mo er, wie 3. B. in ber Rede pro C. Rabirio perd. reo, die Handlungsweise seiner Gegner als auf veralteter Grundlage rubend wollte erscheinen lassen, wie wenn es in ber angeführten Rebe 4, 13 heißt: namque haec tua, quae te hominem clementem popularemque delectant: I, LICTOR, COLLIGA MANUS, quae non modo huius mansuetudinis humanitatisque non sunt, sed ne Romuli quidem aut Numae Pompilii; Tarquinii, superbissimi atque crudelissimi regis, ista sunt cruciatus carmina: CAPUT OBNUBITO, ARBORI INFELICI SUSPENDITO. Quae verba, Quirites, iam pridem in hac re publica non solum tenebris vetustatis, verum etiam luce libertatis oppressa sunt. Auch Livius I 26, welcher die Worte des Berduellionsgesetes ausführlicher anführt, thut dieß nicht ohne Grund in ber älteren Sprache: Lex horrendi carminis erat: Duumviri perduellionem iudicent etc. und Riebuhr rom. Gesch. Bb. I S. 273 urtheilt gang richtig bierüber. Cicero am a. D. 5, 15 fagt in solcher Beziehung: cum iste omnes et suppliciorum et verborum acerbitates non ex memoria vestra ac patrum vestrorum, sed ex annalium monumentis atque ex regum commentariis conquisierit. Woraus man abnehmen kann, daß der Ankläger des Rabirius ebenfalls die alten Gesetesworte wörtlich angeführt hatte, um seine Anklage zu be-Daß namentlich Livius seiner Erzählung ber Begebenheiten aus ber älteren Zeit burch Nachahmung ber älteren Ausbrucksweise eine antike Färbung zu geben bemüht war, ist unzweifelhaft. Denn er verstand die Runft, wie Wenige, den Eindruck, welchen die alten Ereignisse auf ihn gemacht hatten, wieder zu geben, in welchem Sinne er selbst sagt XLIII 13, 2: vetustas res scribenti nescio quo pacto antiquus fit animus et quaedam religio tenet, quae illi praestantissimi viri publice suscipienda censuerint, ea pro dignis habere, quae in meos annales referam, und er versteht es durch bas Colorit, welches er seiner Darstellung gibt, biesen Eindruck auch auf seine Leser überzutragen. In etwas anberer Weise ließen aber auch Sallustius und Tacitus die ältere Sprache, wenn auch einer etwas späteren Zeit, in ihren geschicht= lichen Vorträgen sich spiegeln. Sallustius nahm manches von ben älteren Unnalisten auch in seine sprachliche Darftellung auf, um feinem Stil eine antife Farbung ju geben, und ihm ift bieß fast burchgängig gelungen; allein manche ahmten Salluftius fo nach, daß sie das, was jener an seinem Blate in alterthümlicher Form gesagt hatte, überall anbrachten, wie der spätere Hiftoriker L. Arruntius, von dem Seneca-ep. 114, 17 fgg. fagt: L. Arruntius, vir rarae frugalitatis, qui historias belli Punici scripsit, fuit Sallustianus et in illud genus nitens. Est apud Sallustium: exercitum argento fecit, id est pecunia paravit. Hoc Arruntius amare coepit: posuit illud omnibus paginis. Dicit quodam loco: fugam nostris fecere. alio loco: Hiero, rex Syracusanorum, bellum fecit. et alio loco: Quae audita Panhormitanos dedere Romanis fecere. Gustum tibi dare volui: totus his contexitur liber. Quae apud Sallustium rara fuerunt, apud hunc crebra sunt et paene continua, nec sine causa; ille enim in haec

incidebat, at hic illa quaerebat. Vides autem quid sequatur, ubi alicui vitium pro exemplo est. Dixit Sallustius: aquis hiemantibus. Arruntius in I. libro belli Punici ait: repente hiemavit tempestas. et alio loco cum dicere vellet frigidum annum fuisse, ait: totus hiemavit annus. et alio loco: Inde sexaginta onerarias leves praeter militem et necessarios nautarum hiemante aquilone misit. Non desinit omnibus locis hoc verbum infulcire. Quodam loco dicit Sallustius: Inter arma civilia aequi boni famas petit. Arruntius non temperavit, quo minus primo statim libro poneret: ingentes esse famas de Regulo.

Wir werben nach foldem Vorgange wol bisweilen hie und ba ein Wort, eine Wortform, welche lediglich bieser alteren Zeit angehört, in Stellen der Art, wo wir irgend ein Berhältniß, ohn= gefähr in ber Art, wie es Cicero in ben Büchern vom Staate ober in den Büchern von den Gesetzen gethan hat, in alter Beise wollen hervortreten laffen, verwenden können. Doch werden wir wohl babei thun, wenn Sinn und Zusammenhang nicht schon auf bas rechte Verständniß bes Ausbrucks hinzeigt, ben Ausbruck alfo ein= zuleiten, daß die richtige Beziehung des Ausbrucks wie von selbst einleuchtet, vielleicht auch den Gebrauch bes Wortes selbst auch zu= gleich mit entschuldigend; so will 3. B. Cicero in Disp. Tusc. I 12, 27 ben Sat seinen Lesern recht eindringlich vorführen, baß ber Glaube an die Unfterblichkeit ber Seele icon feit uralter und unvorbenklicher Zeit in bem Gemüthe ber Altworbern beftanden habe, und um diefen Glauben fo weit als möglich in die altefte Reit zurück zu versetzen sagt er: itaque unum illud erat insitum priscis illis, quos cascos appellat Ennius, esse in morte sensum neque excessu vitae sic hominem deleri, ut funditus interiret etc. Derselben Worte bedient sich auf gleiche Weise noch ber spätere Gellius, und wir konnen nicht behaupten, bag er hierbei einen Stilfehler begeht, wenn er lib. I c. 10 fagt: Quibus verbis compellaverit Favorinus philosophus adulescentem casce nimis et prisce loquentem. Denn einmal fieht man aus bem Busate, was casce fagen foll, das andremal lag guter Grund vor den archaifieren= ben Ausbruck zu verwerthen, weil er ja von einem spricht, ber in übertriebener Weise altfränkische Ausbrücke in seiner Rebe ver= wendet habe. Mit großem Geschick weiß Cicero den alterthum= lichen Ton ber Rebe einzuführen, ohne bag im Geringften Dig=

verständniß ober Mifton ber Rebe entsteht, z. B. so de re publ. IIII 10, 12 nach Augustinus' Relation: Nostrae duodecim tabulae quum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt, si quis occentavisset sive carmen condidisset quod infamiam faceret flagitiumque alteri, indem er hierbei auf die Worte des Zwölftafelgesetes felbft anspielt, ohne undeutlich zu werben. Ober wenn er anspielend auf ben alterthümlichen Ausbruck deus averruncassit, ad Att. VIIII 2a S. 1 fagt: Di, inquis. averruncent! Roch entschiedener spricht Pacuvius ap. Varr. L. L. VII §. 102 ed. Müll. di monerint meliora atque amentiam averruncassint. Denn in solchen Formeln sprechen auch wir öfter in archaisierender Beise. "Das malte Gott!" u. bgl. m. verftand aber auch Cicero, wie fast keiner seiner Zeitgenossen, die Runft, alterthümliche Ausbrucke, wenn fie ber Rebe eine angemef= sene Färbung zu geben geeignet oder überhaupt in ihrer Art cha= rafteristisch zu sein schienen, wieder in die Rede ber Neuern ein= zuführen, wie er 3. B. bas veraltete Wort catus, welches ihm kein anderes lateinisches Wort zu erseben schien, wieder in Gebrauch brachte, anfangs mit Entschuldigung 3. B. de legg. I 16, 48: Quis igitur prudentem et, ut ita dicam, catum non ex ipsius habitu, sed ex aliqua re externa iudicet. Es war ja auch Grundlage bei Sex. Aelius Catus, f. Cic. Tusc. I 9, 18 u. vgl. Rlot Nach= trage zu Cicero's Tuscul. S. 100 fg. Denn er ging überall mit sicherem Tatte und Sprachgefühl vor. Dahin gehört auch ber sparsamere, mehr ber juriftischen Ausbrucksweise eigenthümliche Gebrauch von Wendungen, wie quo de agitur, cuia res agitur u. bgl. m. Die Alten hatten hierin ein sehr feines Gefühl und Manchen schien selbst Vergilius in der bekannten Wendung eel. 3, 1: Cuium pecas an Meliboei? zu weit gegangen zu sein in alterthümlichen ober ländlichen Ausbrücken, wenigstens traveftierten die Verse die Antibucolica bei Donat. Vit. Verg. §. 61: Dic mihi, Damoeta, cuium pecus, anne Latinum? Non: verum Aegonis nostri sic rure loquuntur, cf. Suetoni rell. ed. Reiffersch. p. 65. Es gab ja auch schon im Alterthume solche Wortklauber, welche 3. B. im Lateinischen casnar statt senex u. dgl. brauchen wollten, s. Varro L. L. VII 29 ed. Müller, gegen welche sich Cicero mit vollem Rechte de or. III 11, 42 also erflärt: rustica vox et agrestis quosdam delectat, quo magis antiquitatem, si ita sonet, eorum sermo retinere videatur, ut tuus, Catule, sodalis L. Cotta gaudere mihi videtur gravitate linguae sonoque vocis agresti et illud, quod loquitur, priscum visum iri putat, si plane fuerit rusticanum. Id. Brut. 36, 137, mo es eben barüber heißt: Sed de industria cum verbis tum etiam ipso sono quasi subrustico persequebatur atque imitabatur antiquitatem. Bgl. Fr. Ellendt ad Cic. de or. vol. II p. 371. Wie Cicero für Die Prosa, so verstand es namentlich auch Vergilius für die Poesie, burch eine mäßige antike Farbung seiner Rebe ein höheres Ansehen, seinen Aussprüchen eine größere Burde zu verleihen, wie es sich fo schön in dem Lehrgebichte über ben Landbau und in einigen Partieen der Aeneis zeigt; hatte er ja doch eigentliche Studien im römischen Alterthume gemacht zur Förberung seiner Poesieen. Ueberhaupt barf man nicht mahnen, daß die Stiliftit lediglich und allein die prosaische Diction in's Auge zu fassen habe; benn wie in der Litteratur felbst, steht auch in ftiliftischer Sinsicht Brosa und Boefie in fteter Bechfelwirfung.

Doch wir wollten ja hierbei nur bemerken, daß nur ein höchst sparsamer Gebrauch von solchen Ausdrücken und sprach-lichen Wendungen gemacht werden könne, wenn wir stilistisch nicht sehlen wollen, welche dem älteren Latein allein angehören; besondere Winke über den Gebrauch von Archaismen, die ja mit diesem Zeitraume auch nicht ganz aus der Latinität sich verlieren, werden wir später noch zu geben haben; hier wollen wir nur vorsläusig noch an die verständige Auseinandersetzung des Philosophen Favorinus dei Gell. I 10, 1 erinnert haben, welche er mit Caesar's Worten schließt: habe semper in memoria atque in pectore, ut tamquam scopulum sic sugias inauditum atque insolens verdum, welchen Ausspruch auch noch wir in Bezug auf zu alterthümliche Ausdrücke zu beherzigen haben werden.

Anm. 2. Ein ganz anderes Verhältniß waltet in dieser Beziehung hinsichtlich des zweiten Zeitraumes, der lingua latina im engeren Sinne, ob. Unser S. gibt uns hierüber schon näheren Aufschluß. In diesem Zeitraume, in welchem sich das Volksleben der Römer so sehr gehoben hatte, mußten sich für neu gemachte Einrichtungen, neu gewonnene Ideen und Lebensmaximen, erweiterte Kenntnisse in allen Fächern auch neue Ausdrücke bilden, und da sie naturwüchsig und ganz im Sinne und Charakter der lateinischen Sprache geschahen, in welcher sich jeht noch fremder Einfluß, wes

nigstens in sprachlicher Sinsicht, nicht besonders geltend machte, so blieb biese Grundlage auch für die spätere Zeit als die eigentliche Runbstätte für ben lateinischen Ausbruck. In Diesem Zeitraume hatte sich, getragen durch das freiere öffentliche Leben, die latei= nische Sprache in ihrem Wort- und Formenwesen völlig normiert, und wenn auch später bie Sate fich beffer gestalteten, die Rebe burch Wortstellung und Wortfall vielfach verschönerte, so war doch in biefem Zeitraume ber Grund ju bem lateinischen Schriftthum in eigentlich materieller Hinsicht gelegt und von der Latinitas dieses Beitraumes tonnte felbft bie fpatere Beit im Wefentlichen nicht mehr abweichen; nur glaubte man in der Sprachperiode der höchsten Litteraturbluthe noch einzelne Ausbrucke aus ber Sprache biefer Beit fern halten zu muffen, sonft fand man ben Ausbruck rein und annehmbar, wenn schon, wie wir bieg bereits ausgesprochen, vor allen Dingen die Wortstellung und der Wortfall noch zu ändern war. S. Cic. Brut. 17, 68, wo er von Cato als dem Haupt= repräsentanten bieser Beriode sprechend sagt: Antiquior est huius sermo et quaedam horridiora verba: ita enim tum loquebantur: id muta, quod tum ille non potuit, et adde numeros, ut aptior sit oratio: ipsa verba compone et quasi coagmenta (al secco), quod ne Graeci quidem veteres factitaverunt: iam neminem antepones Catoni. Locker und unverbunden war freilich die Rede dieser Veriode, in welcher Beziehung die annales sane exiliter scripti, wie Cicero sich im Brut. 27, 106 ausbrückt, von Calpurnius Biso als Beispiel angeführt werden können, aus welchen historischen Jahrbüchern sich bei Gell. VII (VI), 9, 2 ein längeres Bruchstück erhalten hat. Dort heißt es: Cn. Flavius, patre libertino natus, scriptum faciebat, isque in eo tempore aedili curuli apparebat, quo tempore aediles subrogantur, eumque pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt. Aedilis, qui comitia habebat, negat accipere, neque sibi placere, qui scriptum faceret, eum aedilem fieri. Cn. Flavius Anni filius dicitur tabulas posuisse, scriptu sese abdicasse, isque aedilis curulis factus est. Idem Cn. Flavius Anni filius dicitur ad collegam venisse visere aegrotum. Et (Eo) in conclave postquam introivit, adulescentes ibi complures nobiles sedebant. Hi contemnentes eum adsurgere ei nemo voluit. Cn. Flavius Anni filius aedilis id adrisit: sellam curulem iussit sibi adferri, eam

in limine apposuit, ne quis illorum exire posset utique hi omnes inviti viderent sese in sella curuli sedentem. Diese Rebe ift fehr einfach, fehr lofe und loder in Bezug auf ihre Wortverbindung, sehr monoton in ihrem Gange. Ich erinnere an das wiederholte isque, was nur einmal in der Mitte mit eumque variiert wird, ich erinnere an das dreimal wiederholte, ftart an die einfache Darstellung des alten Epos anstreifende Cn. Flavius Anni filius; ich mache aufmerksam auf die lose Verbindung venit visere aegrotum, auf die lockere Anreihung: hi contemnentes eum adsurgere ei nemo voluit; das beinahe unlogische: et in conclave postquam introivit, adulescentes ibi complures nobiles sedebant; benn jebenfalls hatten fie ichon vorher ba geseffen, nur Flavius sah sie natürlich erst sitzen, als er eingetreten war; ich bemerke das einfache "id adrisit" "er lächelte bazu" wegen ber Construction, und vieles möchte sonst noch in solcher Hinsicht zu bemerken sein. Allein betrachten wir die Worte und Ausdrücke, so find sie an und für sich echt lateinisch und bedürfen nur der gram= matischen Fügung, um sich in eine gefällige, der eigentlich classi= schen Beriobe vollkommen würdige Rebe umzuwandeln. Denn an ben Ausbrücken felbst burfte nicht im Geringften zu mateln fein. So urtheilten die Alten auch selbst über diesen Zeitabschnitt, Cic. de or. III 10, 39: Sunt enim illi veteres, qui ornare nondum poterant ea, quae dicebant, omnes prope praeclare locuti, quorum sermone adsuefacti qui erunt, ne cupientes quidem poterunt loqui nisi latine. Und berfelbe Sprachfünftler zeigt auch im Or. 70, 233, da wo er von der Anmuth der Rede handelt, wie ganz dieselben Worte sich so völlig verschieben ausnehmen, je nachdem man ihre Stellung und Anreihung verändert. fagt: Si alicuius inconditi adripias dissipatam aliquam sententiam eamque ordine verborum paulum commutato in quadrum redigas, efficiatur aptum illud, quod fuerit antea diffluens ac Age sume de Gracchi apud censores illud: abesse non potest quin eiusdem hominis sit probos improbare, qui improbos probet. Quanto aptius, si ita dixisset: quin eiusdem hominis sit, qui improbos probet, probos improbare, und §. 234 er= innert berfelbe mit Recht baran, bag bas Berhältniß bei ben La= teinern im Grunde gang daffelbe wie bei ben Griechen gewesen

sei, wenn er sagt: ut in Thucydide orbem modo orationis desidero, ornamenta comparent.

Wir können bemnach mit sehr geringer Ausnahme alles bas Material, Wörter, Ausbrucke und Conftructionen, aus biefer gewöhn= lich als vorclassisch angesehenen Sprachperiode brauchen, wenn wir es nur fo fügen, wie die Anforderungen ber folgenden Beriode es Es muß bemaufolge auch in rein ftiliftischer Begiehung jenen gahlreichen und zum Theil ziemlich umfangreichen Bruchftücken ber Reden und Geschichtswerke, sowie ben Bruchstücken ber perschiedenen Boefiegattungen bieser alteren Zeit mehr Aufmerksamkeit gewibmet werben, als es bisher von ben Stiliftikern geschehen ift, welche jene frühere Beriode unverdienter Beise als vorclassisch, wie Krebs, ober archaistisch bezeichneten und sich wenig ober gar nicht um dieselbe kummern zu muffen vermeinten. Die Alten felbst wußten dieg besser und nicht bloß Cieero richtete sich barnach, sondern auch alle die Hiftoriter, welche auf die äu-Bere Darftellung höheren Werth legten, als es von ben älteren Annalisten geschehen mar. Es ließe sich außer bem, mas wir früher über Livius gefagt haben, mit Leichtigfeit noch gar manche Stelle nachweisen, wo Salluftius fogar in einzelnen Ausbrücken den alteren Cato vor Augen hatte und sich enge an ihn auschloß, beson= bers in jenen seinen Geschichtswerten eingelegten Reben, auf beren Ausarbeitung er selbst so viel Sorgfalt verwendet hatte. glaub' ich, es wurde bieg uns zu weit abziehen von bem Biele, bas wir gegenwärtig verfolgen.

Anm. 3. Ueber die britte Sprachperiode von der Zeit des ersten Bürgerkrieges bis auf die Zeit des Augustus (725) kann ich hier um so kürzer sein, je mehr dieselbe die zur höchsten Bollendung gebrachte lateinische Sprachdarstellung, überhaupt die Grundlage für unsere eigene lateinische Stilistik abgibt. Denn mit ihr werden wir uns im Berlause unserer Auseinandersehungen am meisten und hauptsächlich zu beschäftigen, an ihr werden wir vorzugsweise die charakteristischen Merkmale der lateinischen Sprachdarstellung zu zeigen haben, aus ihr werden wir vorzugsweise das Ibeal uns bilden müssen, aus ihr werden wir vorzugsweise das Ibeal uns bilden müssen, welches wir stets bei unserer lateinischen Stilbilsbung im Auge zu behalten und nach welchem wir uns vor allem zu richten haben. Befassen wir uns hier nur sprachgeschichtlich mit den Hauptmerkmalen der Ausdrucksweise dieser Periode.

Obschon wir wahrnehmen, daß bereits in der vorigen Periode ber lateinischen Sprachentwickelung ber lateinische Sprachgebrauch im Wesentlichen sich normiert gehabt habe, so ist boch nicht zu verkennen. baß jest noch sorgfältiger bei ber Wahl ber Worte und Ausbrücke zu Werke gegangen und fast jedes Wort gleichsam auf die Golbwage gelegt wurde, ehe man es in seine Rede aufzunehmen wagte. Schon frühzeitig wurde im Familienfreise darauf hingearbeitet, daß der junge Römer nur solche Rede vernähme, welche er unbedingt nachahmen und wiedergeben könnte; Cicero, selbst legte hierauf gro-Ben Werth. Er fagt Brut. 58, 210, daß man Curio eine höhere Stellung in ber Beredtsamkeit habe anweisen wollen: quia, meint er, splendidioribus fortasse verbis utebatur et quia latine non pessime loquebatur usu, credo, aliquo domestico: nam litterarum nihil sciebat. Sed magni interest, fährt Cicero fort, quos quisque audiat cotidie domi, quibuscum loquatur a puero, quemadmodum patres, paedagogi, matres etiam loquantur. nannte dieß schlechtweg die domestica consuetudo, s. Cic. Br. 72. 252, d. r. p. I 22, 36, und die richtige Wortwahl erklärte man in solcher Beziehung für die Hauptgrundlage ber Wohlredenheit, wie Cic. Br. 72, 253 als Ausspruch Caesar's es anführt: verborum delectum esse originem eloquentiae. Cicero a. D. 74, 258 erläutert dieß dahin: Solum quidem et quasi fundamentum oratoris vides locutionem emendatam et latinam, cuius penes quos laus adhuc fuit, non fuit rationis aut scientiae (beruhte nicht auf theoretischem Wesen), sed quasi bonae consuetudinis, und dazu stimmt auch die Mahnung, welche Gell. I 10, wie wir S. 75 saben, anführt+ ut tamquam scopulum sic fugias inauditum et insolens verbum. Dabei wurde nun aber die vornehme römische Umgangssprache fast lediglich ober wenigstens vorzugsweise in's Auge gefaßt und nicht leicht konnte damals irgend Jemand gut La= tein lernen außer in Rom selbst. Cic. Br. 74, 258: Sed omnes tum fere, qui nec extra urbem hanc vixerant nec eos aliqua barbaries domestica infuscaverat, recte loquebantur. meint, der Stadtton habe sich allmählich durch fremde Ankömm= linge in dem Mage verändert, daß man sich denselben durch ei= gentliches Studium gegenwärtig anzueignen habe, und behauptet an anderer Stelle ausdrücklich, daß Nicht=Römern, b. h. nicht in ber Stadt Rom geborenen und erzogenen Leuten, noch etwas fehle,

Br. 46, 170: Quid tu igitur tribuis istis externis quasi oratoribus (latinis)? Quid censes, inquam, nisi idem quod urbanis, praeter unum, quod non est eorum urbanitate quadam quasi colorata oratio? und de or. III 21, 43 zerlegt er dieß Berhältniß noch in's Einzelne, indem er auch die Aussprache (bie wir in Schrift nur orthographisch uns beuten können) hinzu nimmt, und in gleichem Sinne erklärt sich auch mehrmals Quint. VI 3, 17: sermo praeferens in verbis et sono et usu proprium quendam gustum urbis et sumptam ex conversatione doctorum tacitam eruditionem, VIII 1, 3: si fieri potest, et verba omnia et vox huius alumnum urbis oleant, ut oratio romana plane videatur, non civitate donata. Und nicht minder, wie jett wohl die in der Hauptstadt lebenden Frangofen, machte fich seiner Zeit ber gebildete Römer gern in solcher Beziehung über Die Brovincialen luftig, wie wenn Cicero divin. in Q. Caecil. 12, 39 behauptet, ber jübische Abkömmling D. Cäcilius habe wol auf Sicilien, nicht in Rom sein Latein gelernt, und sein Griechisch zu Lilybäum, nicht zu Athen. Si litteras graecas Athenis, non Lilybaei, latinas Romae, non in Sicilia didicisset. Bgl. meine Bemerkungen zu Cicero's fammtlichen Reben Bb. 2 S. 653.

Es wurde aber bieser Stadtton in der lateinischen Rebe ferner= weit getragen und namentlich in bieser Blütheperiode der lateinischen Litteratur gehoben burch eifriges Studium und forgfältige Beach= tung des Numerus und Wohllautes der Rede, wie die Griechen in ber gehobenen attischen Periode gleicher Beise ihre Sprache zu veredeln gewußt hatten, und es war dieß, wie bereits bemerkt, ge= rabe bas hauptmerkmal, wodurch sich ber jetzige lateinische Stil von bem der früheren Berioden hauptfächlich noch unterschied, wie sich bieß ichon aus ben Stellen ergiebt, welche ich bei Charafterifierung jener Beriode beigebracht habe. Es wurde aber diese Anforderung an die Darftellung, daß fie abgerundet, wohlgefällig in der Wortstellung und getragen burch ben Rebenumerus sein muffe, nicht etwa blog von Seiten ber gebilbeten Buhörer geftellt, nein auch das Bolk selbst wußte dieß, wie Cicero de or. III 50, 195 ausbrücklich bemerkt, sehr wohl zu beurtheilen, so daß Niemandem, wer Eindruck auf baffelbe burch seinen Vortrag machen wollte, eine Wahl gelaffen war. Und es galt dief nicht blof für die eigentliche rednerische Darftellung im engeren Sinne, sondern für

bie lateinische Sprachbarstellung überhaupt, also für die Stilbilbung in unserem Sinne, Cic. Br. 75, 261 haec elegantia verborum latinorum, quae, etiamsi orator non sis et sis ingenuus civis romanus, tamen necessaria est, vgl. ibid. 72, 253, wo mit Caes sar's Worten auf basselbe hingebeutet wirb.

In einem gang andern Berhältniffe erscheint in Anm. 4. ftilistischer Sinficht ichon ber vierte Zeitraum, in welchem, fo trefflich und gewählt auch die lateinische Sprachbarftellung im Allgemeinen, und so sehr sie auch immer barauf berechnet war, burch bie äußere Form ber Rede, burch den Farbenton der Zeichnung, burch ben Bilberreichthum im Ausbruck zu bestechen, boch bereits ber erste Anstoß zum Verfall der Sprache gegeben wurde und zwar auf dieselbe Beise, wie bei ber Bolkssitte, burch Ueberbilbung und allzugroße Verfeinerung. Denn nicht begnügte man sich jett bie Correctheit, Ginfachheit und ungeschminkte Schönheit ber älteren Sprache nachzuahmen, sondern man war jest mehr auf Glanzendes und Hervorstechendes bedacht und bilbete sich eine feine und, ich möchte fagen, belletriftische ober schöngeistige Sprache, bie an sich nicht verwerflich, doch engherzig Vieles ausschloß, was vorher und zwar mit vollem Rechte für gut gegolten. Daburch trennte fie fich immer mehr von ber altlateinischen und eigentlichen Volkssprache, aber war gleichwohl nicht im Stande ihre volle Selbständigkeit zu behalten, und theils Gemeinitalisches, theils sogar Fremdländisches, was sich mehr und mehr in jene so sehr verfeinerte Sprache Roms als ber Hauptstadt bes Reiches burch ben steten Zusammen= fluß von Fremben und burch Ginführung von fo mancherlei Ginrichtungen aus anbern Ländern eindrängte, zurückzuweisen.

Das ganze Volksleben war jetzt verändert, Alles drängte auf Wohlleben und Luxus hin und es ward dieses Streben selbst von Obenher bis auf einen gewissen Grad begünstigt; mit dem öffentslichen und Privatleben hing aber auch die sprachliche Darstellung eng zusammen; denn der Satz, den Seneca epist. 114, 11 aufstellt: ubicunque videris orationem corruptam placere, ibi mores quoque a recto descivisse non erit dubium, läßt sich ja auch umkehren und behält seine volle Gültigkeit. Mit der veränderten Lebensweise und Lebensanschauung des römischen Volkes hatte sich auch das litterärische Leben verändert. Dichter und sentimentale Schriftsteller, denen die bloße Unterhaltung Aufgabe ihrer litteräs

rischen Thätigkeit war, traten in großer Zahl auf und bei ber großen Maffe berfelben konnte es nicht ausbleiben, daß auch min= der begabte und minder strebsame Leute darunter waren, weshalb Dichterlinge und Scribenten aller Art hervortraten und in verichiebener Beise ihre litterärische Thätigfeit entfalteten. Leute, welche mehr von Citelfeit geleitet wurden, veranftalteten litterärische Soireen, in welchen sie vorzugsweise ihre eigenen Schöpfungen vortrugen und ihre Freunde nöthigten sich babei zu langweisen, s. Weberi comment. de poetarum Latinorum recitationibus. Brem. 1828. 4. S. 6. Urme Scholaren bagegen wollten sich durch ihre litterärischen Leistungen freigebige Gönner erwerben ober auch durch ein kleines Buchhändlerhonorar sich fördern. folcher Weise wird schon Martialis von Plinius erwähnt, ber es gerabezu ausspricht, bag jener ansprechenbe Gedichte, bas heißt im Goethe'schen Doppelfinne verstanden, zu machen bestrebt fei. Dabei wurden biefe Leute, wenn fie fich nicht durch ihr Talent auszeichneten, um fo mehr verspottet, je weniger fie sonft im Leben vorstellten. Bei so forcierter schriftstellerischer Thätigkeit von Arm und Reich wollte man, was an schöpferischer Kraft abging, burch Wortkünstelei ersetzen und haschte so ftatt nach Gebiegenheit des Inhalts nach Effect nur burch ben Ausbruck, vgl. Seneca epist. 100, 4, ber in solcher Beziehung von Jemandem, beffen Stil er loben will, sagt: electa verba sunt, non captata nec huius saeculi more contra naturam suam posita. Durch allzu große Wahl in Ausbrücken verleitet beging man ben Fehlgriff, daß man felbst unentbehrliche Ausbrücke, wenn fie nicht gang gewählt erschienen, fallen ließ, und indem man eine schärfere Grenzscheide zwischen ber älteren Sprache und ber Sprache bes großen Haufens und zwischen ber als muftergultig anzusehenben Schriftsprache zog, schnitt man sich die Möglichkeit ab, von dorther, von wo doch eigentlich die ganze Latinität ausgegangen war, fie aufs Neue zu verftarten und, was der lateinischen Sprache durch falsche Gewöhnung allmählich verloren gegangen war, wieder zu ersetzen, und so trat sogar bisweilen eine gewisse Armuth im Ausbruck ein, f. Seneca epist. 58: quanta verborum paupertas, immo egestas sit, nunquam magis quam hodierno die intellexi. Mille res inciderunt, cum forte de Platone loqueremur, quae nomina desiderarent, quaedam vero cum habuissent, fastidio nostro perdidissent. Quis autem

ferat in egestate fastidium? So wurde nun zwar die Sprache biefer Zeit als elegans im eigentlichen Sinne ober vielmehr als nitida bezeichnet, s. Seneca ep. 58, ober auch als recens politura sermonis, wie berselbe ep. 100, 4 sich ausbrückt: hanc recentem polituram, gleichwohl konnte sie nicht alles Frembartige zurückhalten und schon jest begann eine Schwenfung nach bem italischen Sprachgebrauch im Allgemeinen, zumal fich in einigen angesehenen Städten Italiens auch Bilbungs- und Litteraturftätten, wenn auch noch in bescheidenem Mage, zu bilben anfingen. So wurde schon Livins sein provincialer Ausbruck, seine Patavinitas, nicht ohne guten Grund zum Vorwurfe gemacht. Denn fo fehr er auch rhetorisch gebildet war und die alten Musterschriftsteller, worüber ich früher gesprochen, vor Augen hatte, so nahm er boch unwillfürlich aus ber Sprache ber Proving, ber er entstammte, Manches auf, was man in Rom entweder seltner gebraucht ober auch wol ganz ausgeschlossen hatte, wie das häufig wiederkehrende conperto, nuntiato, pacto, permisso beweist, wie ferner die in Activ-Bedeutung verwendeten Formen exosus, perosus, der häufige Gebrauch von Wortformen, wie populabundus, vagabundus u. f. w., selbst die Constructionen delecti patrum, id maxume, quod iuvenum erat, ft. iuvenes maxume, und viele andere Wendungen, welche ihm eigenthümlich find ober wenigstens häufiger bei ihm vorkommen als bei anderen Schriftstellern. Selbst ber Beriodenbau war jett mehr für Leser als für Hörer berechnet und ließ bisweilen bie nothwendige Rlarheit vermissen. Doch werden wir in stillistischer Sinficht um fo mehr Nuten aus diesem Zeitraume zu ziehen haben, je mehr jett gerade solche Berhältnisse in Schrift bargestellt murben, welche vorher weniger Objecte ber römischen Litteratur abgegeben hatten, in jener Zeit, in welcher das öffentliche Leben Alles in Anspruch nahm, und es breitet sich in und mit dieser Beriode ein weites Sprachgebiet aus, auf welchem wir uns nicht nur mit Bergnügen ergehen, sondern auch manchen prächtigen Strauf für die eigne Darftellung uns heimbringen können. Für den Philologen im engeren Sinne möchte in dieser Hinsicht für antiquarische, tritische und grammatische Darftellung Q. Asconius Bedianus aus biefer Zeit, welcher oft übersehen worden ift, als mustergültig anausehen sein, da er amar gelehrt, aber einfach schreibt. Leider find für uns seine echten Commentare zu Cicero's Reben nur fehr

lückenhaft und vielfach corrupt erhalten worden; baneben kann Seneca rhetor, sodann auch der Philosoph Seneca, besonders in seinen Briefen, wo er auf Litteraturverhältnisse zu sprechen kommt, zur Benutzung empsohlen werden.

Unm. 5. Bas ben fünften Beitraum betrifft, fo hat zwar Politianus in seinen Epist. I 1 ein sehr hartes, fast allzu hartes Wort über die Sprache biefer Zeit gesprochen und richtiger Muretus Var. lect. XV 1 hierüber geurtheilt, allein es ift boch nicht wol in Abrede zu stellen, daß die Sprache dieser Sprachperiode sich allmählich vollkommen umgewandelt hatte, wenn wir fie mit ber Sprache ber früheren Zeit vergleichen, und es ift beshalb biefer Zeitraum in stilistischer Hinsicht immerhin mit größerer Borficht zu benuten. Auf ber einen Seite hielt man an ben alten Bilbern in bem hergebrachten Schmucke fest, man legte allzu großen Werth auf Gemeinpläte, sogenannte Sentenzen, Antithesen und Wortspiele, die am unrechten Orte angebracht wurden, schied poetischen Ausdruck nicht mehr vom prosaischen; andererseits vernachläffigte man die alte Form und Reinheit der Rede, nahm mehr und mehr Worte aus ber Sprache bes gemeinen Lebens auf, ja hielt und erklärte alles Stalifche für echt lateinisch, baber selbst Quint. I 5 56 jest die Allgemeingültigkeit des italischen Idioms behauptet: licet omnia Italica pro Romanis habeam. Aber man nahm nicht bloß einzelne Wörter auf, sondern bilbete selbst neue Wortformen nach nicht allemal ganz glücklich angewandter Analogie, nahm fremdartige Wendungen an und schuf so beinahe eine ganz neue Sprache, f. Quint. II 5, 24: dicendi mutavimus genus et ultra nobis quam oportebat indulsimus: ita non tam ingenio illi (antiqui) nos superarunt quam proposito, und berfelbe VIII 3, 1: verborum vero figurae et mutatae sunt semper et, utcumque valuit consuetudo, mutantur, itaque, si antiquum sermonem nostro comparemus, paene iam quidquid loquimur, figura est, und dahin spricht sich auch aus Gell. XIII 29 (30), 1: animadvertere est pleraque verborum latinorum ex ea significatione, de qua nata sunt, decessisse vel in aliam longe vel in proxumam eamque decessionem factam esse consuetudine et inscitia temere dicentium, qui quae cuiusmodi sint non didicerint, womit er ganz richtig auf falsch angewendete Analogieen hindeutet.

Es entstanden jest nicht nur fehr viele Abstractionen, die vorher nicht da gewesen waren, wie possibile für das griechische δυνατόν, Quint. III 8, 25: quae ut dura videatur appellatio. tamen sola est; man hatte sich früher sehr geschickt mit quod fieri, quod fieri non potest u. dgl. m. beholfen und folche Bildungen faum vermißt. Go brauchte man corporalis, was man früherhin burch ben Genetiv corporis ober corporum sicher genug wiedergegeben hatte, wie corporis voluptas. Ferner wurden viele Abstracta 3. B. auf -tor, -tio, -centia, -entia, -amentum analogisch gebilbet, auch wenn ein Bedürfniß dazu nicht vorlag, wie placamentum, prodigentia u. bgl. m., auf -are, retrorare, pecorare, molestare, nach incommodare und honestare, dehonestare, auf -escere, inmolescere, clarescere u. f. w., innotuit mihi ft. certior sum factus, nuntiatum est mihi, nuntius est adlatus, desertum ober obscurum noctis ft. solitudo, tenebrae, caligo noctis; solum ft. solitudo, aus ber älteren Sprache nahm man alimonia neben alimentum auf, bildete aeramentum nach ferramentum, gab den Wörtern mehr und mehr andere Construction, adulari aliquem st. alicui, comitari aliquem ft. alicui, sich ihm als Begleiter anschließen; vino st. vini plenus, s. Quint. VIIII 3, 1, studere galt allgemein für ben Wiffenschaften obliegen, Plin. ep. 11, 8: studes an piscaris an venaris? Früher brauchte man 3. B. nur studia, aber nicht studiosus ft. studiosus litterarum, professores für öffentliche Lehrer absolut, auctores ft. scriptores, indefessus ft. non defessus, se exhibere st. se praebere, breviarium nach summarium gebildet, Seneca ep. 39, 1: publicare librum ft. librum edere, foras dare, publici iuris facere, superest st. reliquum est, restat ut etc., ferner sufficit ft. satis est, satis facit, sensus ft. sententia, Quint. VIII 5, 1 fagt noch ausbrücklich: sensus corporis erat.

Sentenzen und Gemeinpläße gewannen die Oberhand, s. Quint. VIII 5, 2, die sogenannten lumina, quae minus credra apud antiquos, nostris temporidus modo carent. Quint, VIII 6 §. 17 führt selbst capitis nives st. cani dort auf; ähnlich in limine belli, an der Schwelle des Kriegs st. initio bei Tacitus ad exc. div. Aug. III 74 nimiam et diu marcentem (hinweltenden) pacem nutrire. Id. Germ. 36. Wir wollen zur Anschauung vorsühren Plin. epist. I 10: Si quando urbs nostra liberalidus studiis floruit, nunc maxume floret. Multa claraque exempla sunt. Sufficeret unum

Euphrates philosophus (Euphratis philosophi bei Cicero). Hunc ego in Syria cum adulescentulus militarem, penitus et domi inspexi (Cic.: Unius ego animum atque ingenium plane cognovi atque perspexi), amarique ab co laborari, etsi non erat laborandum. Est enim obvius et expositus plenusque humanitate (-tis Cic.), quam praecinit (cuius disciplinam profitetur), ober benselben im Banea., wo alles nett und schön sein soll, Cap. 56: adnotasse vos credo, patres conscripti, iam dudum me non eligere quae referam - quid est enim in principatu tuo, quod cuiusquam praedicatio (oratio) vel transilire vel praetervehi debeat? quod momentum, quod immo temporis punctum aut beneficio sterile aut vacuum laude? — sterilis platea veröbet. Auch ber ganze Bau der Perioden ist schwächlich, nicht traftvoll; sie stehen nicht fest, sondern sind mehr locker aufgebaut. Quint. XII 10, 73: Falluntur enim plurimum, qui vitiosum et corruptum dicendi genus quod aut verborum licentia exsultat, aut puerilibus sententiolis lascivit aut inmodico tumore turgescit aut inanibus locis bacchatur aut casuris, si leviter excutiantur, flosculis nitet aut praecipitia pro sublimibus habet aut specie libertatis insanit, magis existimant populare atque plausibile, wie wenn wir von jähen Ausbrücken rebeten.

Wir brauchen aber boch auch aus diesem Zeitraume für unsere Darstellung viel, sehr viel; mäßige Uebertragungen können wir benutzen, Ergänzungen für früher sehlende Begriffe, wenn sie nur dem Charakter der lateinischen Sprache nicht ganz zuwider sind, müssen und können wir aus diesem Zeitraume entlehnen, auch Dinge aus dem gemeinen Leben mit den Worten, mit welchen sie jetzt einsach bezeichnet wurden, benennen, Abstractionen mancherlei Art, wenn es ersorderlich, ans und aufnehmen. Es sind hierbei namentlich solche Schriftsteller von uns ins Auge zu sassen, die bei ihrer Schriftstellerei mehr die Sache als die Wohlredenheit im Auge hatten; diese schreiben einsacher und verfallen deßhalb seltener in den Fehler ihrer Zeit, als die, welche nach Schönheit im Ausdruck strebten.

Anm. 6. Sechster Zeitraum. Sammt den Sitten verfiel die Sprache immer mehr, der Hof und die Vornehmen sprachen meist griechisch; die Staatsverwaltung und Rechtspflege bewahrten fast allein das Latein noch reiner in der Schriftsprache, und deß= halb werden wir aus der juristischen Litteratur, wie dieß schon die

Berfasser von deutsch-lateinischen Wörterbüchern zu thun genöthigt waren, Bieles für unsere Darstellung entlehnen können, ohne unsern lateinischen Ausbruck badurch zu verunstalten. Sonft sprach und schrieb ein Jeder wie ihm der Schnabel gewachsen war und brauchte die lingua vulgaris, in die er noch so viel Fremdes aufnahm, als ihm gefiel, nur Wenige richteten sich nach ben alten Mustern; fremde Herrschaft, fremder Cultus brachten fremde Wörter und neue Begriffe auf, und zulett war die lateinische Sprache, welche allmählich zum Vorschein gekommen war, gar nicht mehr lateinisch zu Wir wollen feine Sammlung von schlechten Wendungen und Rebensarten und fast lächerlichen Ausbrücken hier vorführen und bemerken nur im Allgemeinen, daß 1) falsche Formenbildungen mancherlei Art jett auffamen, wie monoculus und mehrere soge= nannte voces hybridae, ferner Bildungen wie absentissimus, minimissimus, supremissimus, postremior bisher nicht gesagt worden war, idoneior ft. magis idoneus, multilaudus, concivis ft. civis, civitates confoederatae ft. foederatae, conpeccator, deterioro, nuspiam st. nusquam, aeternalis u. s. w. 2) falsche Constructionen, 3. B. bene dicere aliquem, peccatum remittere, hoc fieri amat apud deum, selbst fieri diligit, aliquantae (st. aliquot) civitates, liber prolixus, homo saecularis, homo clericus.

Doch werden wir immerhin manchen einfachen Ausdruck, für welchen früherhin eine Berwendung nicht Statt hatte, auch aus dieser Sprache entlehnen können, zumal neue Wörter, wenigstens Wortstämme, nicht erst jett gebildet wurden und so meistens in den Grundsormen bereits einer älteren Sprachperiode angehören, in welcher sie nur zufällig nicht gebraucht erscheinen.

Um aber das Ideal, dem wir bei der lateinischen Sprachdarsstellung zu folgen haben, uns um so besser bilben zu können, wird es nun zunächst ersorderlich sein, nach dem Charakter der lateinisschen Sprache und ihrer hauptsächlichsten Anwendungssorm noch zu fragen.

### §. 10.

# Charafter ber lateinifden Sprace.

Wollen wir eine Sprache richtig schreiben, so müssen wir dabei von richtigen Principien ausgehen. Die Principien sind, wie wir oben §. 2 und folg. erkannt haben, zweisache, entweder all=

gemeine, die aus der Natur des menschlichen Geistes als Dentsgesetze hervorgehen, oder besondere, nach welchen eine Sprache nach dem Gegebenen die allgemeinen Principien zu erreichen sucht. Die letzteren machen die Eigenthümlichkeiten einer Sprache oder ihren Charakter aus und lassen sich für die lateinische Sprache auf folgende Hauptcharakterzüge zurücksühren.

### §. 11.

#### Erfat für abftracte Subftantiba.

Erstens: Es herrscht in der lateinischen Sprache ein Stre= ben nach concreter Auffassung, dagegen ein Mangel der Abstraction vor, wodurch jedoch die Sprache an sich gar nicht verliert, vielmehr an Klarheit und Deutlichkeit gewinnt, da sie jenem Mangel auf andere Weise abzuhelsen weiß. Denn

- a) den Mangel an Substantiven ersetzt der Lateiner
- α) aus ber großen Bahl ber Zeitwörter burch Um= schreibung.

Anm. 1. Ein Beispiel dafür: Gefühl der Freude wird man im Lateinischen nicht leicht durch sensus gaudii ausdrücken, wol aber für: Was glaubst du, welches Gesühl von Freude ich empfunben habe? einsach sagen: quod gaudium putas me sensisse? ohne daß der Gedanke dabei litte. — Welchen Herzenswunsch sollte ich wol hegen? quod optem potissimum.

Handelt es sich freisich um philosophische Darstellung, so wird immerhin dieser Mangel sühlbar werden, und in diesem Sinne sagt schon Seneca ep. 58, 5 ganz richtig: Quid proderit selicitas tua, cum ecce id (nämlich das Wort odośa) nullo modo latine exprimere possim, propter quod linguae nostrae convitium seci? Magis damnabis angustias romanas, si scieris unam syllabam esse quam mutare non possum. Quae haec sit quaeris? rò őv. Duri tidi videor ingenii, in medio positum esse sic transferri, ut dicam: quod est. Sed multum interesse video: cogor verbum pro vocadulo ponere. Allein lesen wir Cicero's philosophische Schriften mit einiger Ausmertsamteit, so werden wir uns doch bald überzeugen, daß unter der Hand bieses Meisters die lateinische

Sprache auch für die philosophische Terminologie ihrem ganzen Charafter nach ebenfalls nicht so unbeholfen sich zeigt, als es ben Römern felbst in späterer Zeit erschienen ift. Denn Cicero hat manche glückliche Wortbilbung gewagt, welche nach ihm allgemeine Aufnahme gefunden hat. So wenn er beatitas und beatitudo bildete und vermeinte, ber Gebrauch muffe die Ausbrücke milbern. Cic. n. d. I 34, 95: sive beatitas sive beatitudo dicenda est utrumque omnino durum, sed usu mollienda nobis verba sunt, wozu Quintilian. VIII 3, 32 zu vergleichen ift, und in Bezug auf bie lette Wortbildung hat der große Sprachtunftler Recht gehabt; fie erscheint später öfters im Lateinischen. Ebenso ift es, wenn Cicero für das griechische nocorns qualitas zu bilben magte, worüber er Acad. post. I 6, 24 handelt, wo er es felbst noch als ein verbum inauditum bezeichnet; er will es usu mollire, wie er fich ausbrückt, und braucht es diesem Grundsate getren wiederholt, ibid. I 7, 28 sq. und nat. deor. II 37, 94, und siehe, es tam später in allgemeinen Gebrauch und mahrscheinlich wurden noch andere gleich= artige Worte barnach gebilbet, wie für bas griechische novorns quantitas, bei Vitruv. 1, 2, was später ebenfalls ganz allgemeine Berwenbung fand. So individuum für arouov, decreta philosophorum für δόγματα, placita philosophorum minder gut, Cic. Acad. pr. II 9, 27, bas ebenfalls später allgemeinen Anklang gefunden hat. Freilich scheinen andere Wortbildungen biefer Art weniger gelungen, wie infinitio für das griechische aneiola Cic. fin. I 6, 21, recta effectio ftatt κατόρθωσις id. ib. III 14, 45. Und in folder Beziehung war die lateinische Sprache durch die ursprünglichen Neigungen und Bestrebungen ihrer Träger allerdings nicht gerade fehr ausgebildet.

Doch abgesehen von solch philosophischer Darstellung weiß die römische Sprache den angedeuteten Mangel nicht nur zu beseitigen, ja sie fördert häusig den Sinn noch dadurch besonders, daß sie solche Abstractionen durch Umschreibung mit einem Zeitworte ersett. Z. B. wenn dem vornehmen Manne seine Beschäftigung mit der Malerei zum Lobe angerechnet worden war: si homini nobilissimo laudi datum esset, quod pingeret, Cic. Tusc. I 2, 4, bietet nicht die geringste Mißdeutung, oder "auf deine Ausmunterung vorzüglich, mein Brutus": Brute, te hortante maxime, id. ib. I 1, 1, oder "ich ließ mir ein Thema stellen": ponere iube-

bam de quo quis audire vellet, id. ib. I 4, 7, ober "bie Gin= richtung war aber die, daß, nachdem der Buhörer seine Dei= nung aufgestellt, ich meine Ansicht bagegen geltend machte": Fiebat autem ita, ut cum is, qui audire vellet, dixisset quid sibi videretur, ego contra dicerem, ober "Wir wollen z. B. einen ziemlich allgemeinen Fall annehmen": Exempli causa ponatur aliquod, quod pateat latius, Cic. off. III 4, 19, ober "Er eilte zu Bompejus, um ihm Caefar's Anwesenheit mit seinem Sauptcorps au melben": ad Pompeium contendit, ut adesse Caesarem omnibus copiis nuntiaret. "Was ift es für eine Aufgabe, beine Un= tergebenen im Raume zu halten, wenn bu bir felbst Bügel an= legst": quid est negoti continere eos, quibus praesis, si te ipse contineas. "Die Gefühlseinbrucke find bei Allen dieselben": ea, quae movent sensus, itidem movent omnium, Cic. leg. I 10, 30. "Die Folge davon ist" sequitur, wie Cic. har. resp. 18, 38: Quis enim ante te sacra illa vir sciens viderat, ut quisquam poenam, quae sequeretur id scelus, scire posset? die Strafe, die Folge biefes Verbrechens ware. — Liv. 5, 6: an me dicere discrimen opinionis secuturum ex hac re putatis (Folge bavon sein)? Nothwendige Folge davon ist necessario sequitur, wie öfter in ben philosophischen Schriften steht, ober auch consequitur, wie "die unausbleibliche Folge von fo vorgefaßter Meinung waren große Irrthümer quam eorum opinionem magni errores consecuti sunt, bei Cic. Tusc. I 16, 36. — Die Nichtigkeit einer Sache einsehen: eam rem nullam esse videre, ober die Nichtigkeit einer Sache eingestehen Cic. Rosc. Am. 19, 34 concedo tibi, ut ea praetereas, quae cum taces nulla esse concedis, ober "beren Richtigfeit sich unbebingt herausstellt" Cic. Planc. 33, 81: quae (officia) certe sublatâ memoriâ et gratiâ nulla exstare possunt, oder "Untersuchungen über den Verlust der Flotte anstellen" hoc quaeri a nauarchis quemadmodum classis sit amissa Cic. acc. V 39, 101. Der Mann empfängt die Nachricht, es werde den ganzen Tag hindurch am Markte keine andere Verhandlung vorgenommen als die Untersuchung gegen die Schiffsführer über ben Berluft der Flotte gepflogen: homo certior fit agi nihil in foro et conventu toto die nisi hoc quaeri a nauarchis quemadmodum classis sit amissa. Go öfter bei ben geläufigsten Musbruden ber gewöhnlichen Rebe; "ber Sprecher", "ber Begen-

stand ber Rebe", Cic. de or. I 1, 11, 48 dicendi virtus nisi ei qui dicat ea de quibus dicit percepta sint exstare non potest. Die Liebhaber heißen bei den Komifern qui amant, qui amabant u. J. w. 3. B. Ter. Andr. I 1, 80 Cum illis qui amabant Chrysidem una aderat frequens, was R. Bentlen verkannte, wenn er amarant schreiben wollte, benn sie waren ihre Liebhaber auch noch nach ihrem Tode. So auch ebenda vorher v. 53 Qui tum illam amabant (ihre damaligen Liebhaber) forte, ita ut fit, filium perduxere illuc, secum ut una esset, meum. So heißt auch Ge= fellschaft leiften una esse, una adesse, u f. w. Wir sagen: Wie wir zu bem Glauben an die Götter von der Natur hingewiesen werden; der Römer: ut deos esse natura opinamur, z. B. Cic. Disp. Tusc. I 16, 36 "Niemals habe ich ben Glauben an Gott verloren" nunguam desii credere esse deum. Vorgefaßte Meinung, Borurtheil nach Cic. Cluent. 2, 6 deinde si quam opinionem iam vestris mentibus comprehendistis, si eam ratio convellet, si oratio labefactabit, si denique veritas extorquebit, ne repugnatis (leistet keinen Widerstand) eamque animis vestris aut libentibus aut aequis (mit ober gegen euren Willen) remittatis (gebt euren Widerstand auf). Wir konnten bies bis ins Un= endliche verfolgen. Doch werden biefe Beispiele genügen.

Oder bem Mangel an abstracten Substantivbegriffen begegnet

β) ber Lateiner öfter auch burch bloße Pronomina ober ähnliche Wörter, z. B. Zahlwörter.

Bei Cic. Tusc. I 3, 6 heißt es: Quare si aliquid oratoriae laudis nostra attulimus industria, multo studiosius philosophiae fontis aperiemus, e quibus etiam illa (jene, die rednerischen Bestrebungen) manadant, und beinahe noch auffälliger: id. id. I 2, 4 Ergo in Graecia musici floruerunt discedantque id (die Musit) omnes nec qui nesciedat satis expertus doctrina putabatur; das setzere: Und Unbesanntschaft damit wurde als Mangel an Bildung betrachtet. So id. id. I 5, 10: dic, quaeso: num te illa (jene Gegenstände, Phantasiegebilde) terrent: Triceps apud inseros Cerberus, Cocyti fremitus, travectio Acherontis und wieder I 6, 10 Adeone me delirare censes,

ut ista esse credam? bag ich an folche Phantasiegebilbe glauben follte? 3ch ftelle an euch folgende Forberung heißt bei Cic. Cluent. 2, 6 quamobrem a vobis, iudices, antequam de ipsa causa dicere incipio, haec postulo. Ich halte an bem Sate fest, bag nur ber Beife gludlich fei: hoc . teneo ober illud obtineo, beatum esse neminem nisi sapientem. Ich mage bie Behauptung aufzustellen, bag er ein Schuft fei: hoc audeo dicere, illum esse abiectum hominem. Der Ge= bante ift mir läftig, nicht unter bie Batrioten gezählt zu werben: hoc mihi molestum est me non esse in bonis; Cic. Tusc. II 27, 65 atque imprimis meditemur illud (wir wollen uns mit bem Gebanken befreunden) ut etc. So ift es fehr häufig, wenn id oder hoc zur Ginführung eines Sates, eines Gebankens und einer Borftellung bient, wo im Deutschen bie entsprechenden Ausbrude stehen muffen, ober aber, wo bei folchen Ausbruden ber Busammenhang bas Nähere an die Hand gibt, so id agere, ut "auf biefes Ziel hinarbeiten, seine Aufmerksamkeit richten, bieß Riel verfolgen", 3. B. Cic. Tusc. I 38, 91 quam (virtutem) necessario gloria, etiamsi tu id non agas, consequatur, "menn bu biefes Ziel nicht verfolgst ober im Auge haft", id agitur, man hat in Absicht 3. B. Nep. Them. 5, 1 certiorem eum fecit, id agi, ut pons — dissolveretur. "Mußten wir nicht alle unser Streben bahin, unsere Aufmerksamkeit barauf richten?" Cic. dom. 5, 11 nonne id agendum nobis omnibus fuit, ut materiem subtraheremus furori tuo? "Etwas als seine Hauptaufgabe, als Aufgabe seines Lebens ansehen", Cic. de or. I 82, 146 Verum ego hanc vim intelligo esse in praeceptis omnibus, non ut ea secuti oratores eloquentiae laudem sint adepti, sed, quae sua sponte homines eloquentes facerent, ea quosdam observasse atque id egisse, f. Rlot Quaest. Tull. 1 p. 12 sqg. Die Mittel gewin= nen Andern zu helfen. Cic. Arch. 1, 2 a quo id accepimus, quo ceteris opitulari et alios servare possemus. Den Vortheil zichen: ex quo etiam illud assequor, ut — Cic. de or. I 75, 106. Stoff zu etwas Cic. Arch. 6, 12 suppetere nobis posse quod cotidie dicamus. So and ea, biefe Plane Cic. Sull. 13, 39 et ea domi eius pleraque conflata esse constabat; in hoc, in biesem Buncte Cic. Lig. 8, 25 atque in hoc quidem, vel cum mendacio, si vultis, gloriemini per me licet.

Haec tria "biese brei Bebingungen": Cic. off. I 9, 31 Summa igitur et persecta gloria constat ex tribus his, ist unter biesen brei Bebingungen vorhanden: si diligit multitudo, si sidem habet, si cum admiratione quadam honore dignos putat, und sodann §. 32 ac primum de illis tribus, quae ante dixi benevolentiae praecepta, videamus. Achnlich heißt es bei Cic. sin. I 5, 16 quis est enim, qui non videat, haec esse in rerum natura tria (brei Bustände)? unum, cum in voluptate sumus, alterum, cum in dolore, tertium hoc, in quo nunc equidem sum, credo item vos, nec in dolore nec in voluptate.

So werden die Zahlwörter auch absolut, d. h. ohne ein Bronomen haec, illa gebraucht. Cic. de or. III 28, 109 eam caussam aut controversiam tribus, lite aut deliberatione aut laudatione definiunt, nach brei Objecten, brei verschiebenen Seiten bin. Dagegen bedeutet bann haec allein "bie gegenwärtigen Berhältnisse" z. B. Cic. Mur. 39, 85 sed quid tandem fiet, si haec elapsa de manibus nostris in eum annum, qui sequitur, redundarint; baber auch "bie gegenwärtigen Ruftanbe bes Staates", Cic. Att. 12, 19 init. si modo haec stabunt "wenn nur Diese Berhältniffe fortbefteben" b. h. der Staat nicht auseinander= geht. Cic. Sull. 27, 76 qui arbitratur diutius haec stare potuisse; haec delere. Cic. Cat. IV 4, 7 = hoc imperium delere id Caec. 6, 14. Id. ib. 17, 34 qui haec ex minimis tanta fecerunt, ebenso wie Sall. Cat. 51, 42 qui ex parvis opibus tantum imperium fecere. Cic. epist. 7, 19 extr. si salva ista offenderimus, "wenn wir die bortigen Ruftanbe gefund treffen". Auch im Munde ber Briechen natürlich von griechischen Buftanben findet fich biefe Ausbrucksweise, 3. B. Liv. 34, 24 itaque vos rogamus, Romani, ut ita res Graeciae constituatis, ut ab latrocinio quoque Aetoliorum satis parata haec relinquatis.

Zwar haben Nägelsbach in seiner lateinischen Stilistit S. 123 ff. und Senffert Palaestra Ciceroniana S. 45 u. 95 richtig hierüber gesprochen, doch die Sache noch aus einem zu engen Gesichtspuncte angesehen. Denn der lateinische Sprachgebrauch greift viel weiter aus, z. B. "Es stieg ihm der Gedanke auf, daß seine Prätur durch Milos Consulat beschränkt sein werde", Cic. Mil. 9, 25 Occurredat ei mancam ac debilem praeturam suam consule Milone.

Dies gilt besonders auch beim Fragepronomen, z. B. "Welsches Ziel hat er im Auge?" Cic. Tusc. I 14, 31 quid spectans nisi etiam postera saecula ad se pertinere? quid spectans ersecut ganz das griechische τί σκοπῶν —; "Ein Ziel versolgen, das man nicht erreichen könnte" ist nach Cic. off. I 31, 110 zu geben: neque enim attinet naturae repugnare nec quidquam sequi, quod assequi nequeas. Achnlich Cic. Mil. 14, 38 Quid simile Milonis? Id. id. 5, 12 Sequitur illud, quod a Milonis inimicis saepissime dicitur.

Dazu kommt, daß der Lateiner sich öfter dadurch hilft, daß er die Sache einsach sett, welche wir durch Abstracta einleiten, z. B. Cic. Tusc. I 44, 107 Tenendum est igitur, nihil curandum esse post mortem, wosür wir sagen müssen: Wir müssen an dem Sate sesthalten. Id. Tusc. I 38, 91 itaque non deterret sapientem mors (der Gedanke vor dem Tode), quae propter incertos casus cotidie imminet — quominus in omne tempus rei publicae suisque consulat. Bei der Ueberzeugung heißt es bei Cic. Tusc. l. c. licet etiam mortalem esse animam indicantem aeterna moliri etc. Man kann auch bei der Ueberzeugung u. s. w.

b) dem Mangel an zusammengesetzten Substantive begriffen weiß der Lateiner durch doppelte Ausdrücke entweder in engerer Genetivconstruction oder durch die sogenannten &v dià dvotv abzuhelsen; seltener durch eine Berbindung von Substantiv und Abjectiv.

Bwar ging der lateinische Sprache die Leichtigkeit der Wortscomposition ab und die Kömer selbst bekennen dies öster. Livius z. B. will sagen, daß ein Zwitter geboren sei und schreibt: 27,11,4 et Sinuessae (constabat) natum ambiguo inter marem et seminam sexu infantem, quos androgynos volgus, ut pleraque, faciliora ad duplicanda verba graeco sermone, appellat und Quint. 1, 5, 70, wo er von der Wortcomposition spricht, sagt außdrücklich: Sed res tota magis Graecos decet, aber er fühlt doch, daß es nicht unmöglich gewesen wäre, manches in dieser Art im Lateinischen zu erreichen, wenn er sortsährt: nec id sueri natura puto, sed alienis savemus, ideoque cum uvoravyeva mirati simus, "incurvicervicum" vix a risu desendimus.

Zwar wußte sich auch so noch ber technische Gebrauch die nöthigen Verbalcompositionen zu bilden, wie auriscalpium, Ohrlöffel, Scribon. comp. 44 u. ö. andere Aerzte; auch Mart. 14, 23 lemma

axungia, Achsen= und Wagenschmiere Plin. h. n. 28, 9 (37). 28, 10 (43) und die scriptores rei rusticae.

dentiscalpium, Zahnstocher Mart. 7, 83, 3 u. ö.

dentiducum, Instrument zum Zahnausziehen Cael. Aur. tard. 2, 4. dentifricium vom Zahnpulver Plin. h. n. 39, 3 (11). Mart. 14, 56 lemma und die Aerzte.

legirupa und legirupio, Gesethrecher und - überschreiter, bei Plautus aus dem Volksmunde.

rupicapra, Felsziege, Gemse, Plin. h. n. 8, 53 (79). 11, 53 (79) u. ö.

sanguisuga, Blutegel, Blutsauger, Cels. 5, 27, 16. Col. 6, 18, 2. Plin. h. n. 8, 10 (10) u. ö. a.

und sicher hätte die lateinische Sprache, wenn ihre Nation mehr Neigung hierzu gezeigt hätte, mehr Fortschritte in dieser Beziehung gemacht. Doch stand der lateinischen Sprache auf der andern Seite große Leichtigkeit zu Gebote, solche Wortcompositionen auf andere Weise zu ersehen und zwar

a) burch eine enggeschloffene Genetivverbindung zwi= schen zwei Substantiven:

Wie Staatswohlsahrt, rei publicae ober civitatis salus, Kriegsglück, belli fortuna (Liv. 21, 1), Kriegsbebürfnisse, belli usus, z. B. amittere, Sall. Iug. 84, 3, Kriegsrüstung, belli apparatus; Kriegsrecht, belli aequitas, Cic. off. I 11, 36 ius belli et pacis, iure belli, Cic. off. I 11, 34; Völkerrecht, ius gentium; Leichenprunk, apparatus funerum, Curt. 3, 12, 14; Ehrenkrone, honoris corona, Nep. Thasyb. 8, 4; Körperschmerz, corporis dolor, Cic. off. I 25, 88. Ebenso bona fortunae, z. B. Cic. Tusc. II 13, 30 quae bona corporis et fortunae putantur. Geistesstörung, animi perturbatio, Cic. off. I 20, 69; Feindesland, hostium ager. Die Begrisse waren bann öfter so eng geschlossen, daß die Lexikographie wol gar die Zusammenschiedungen als wirkliche Composita, was sie aber niemals waren, ansah, wie agricultura, Ackerbau, agricultor, Ackerbauer, agricultio, Ackerbau, was sich aber auch sprachlich von

agricola, agricolatio nicht bloß burch die Quantität, sondern auch durch die Möglichkeit der Umstellung cultus agri, cultor agri bei veränderter Betonung unterscheidet. Und dadurch war der lateisnischen Sprache noch ein neues Moment bei der Zusammensschiedung geblieden, das bei der eigentlichen Wortcomposition aufzgegeben oder höchstens durch die Betonung sestgehalten werden konnte, bald in Abhärenz, wie tribunus militum, Soldatentribun, und daneben militum tribunus, tribunus pledis, Volkstribun, bald in Inhärenz, wie legis latio, Gesetzgebung, legis lator, aber auch latio legis, lator legis u. s. w. beweisen.

Dabei ift nun aber in stilistischer Hinsicht ferner zu beachten, daß diese Begriffe, wenn Zusäte, befonders adjectivische hinzutreten. als förmlich geschloffen betrachtet wurden, wie 3. B. Cic. Caeć. 4, 11 huic Caesenniae fundum in agro Tarquiniensi vendidit temporibus illis difficillimis solutionis, wo, wenn nicht tempora solutionis, Rahlungszeiten, als ein geschlossener Begriff betrachtet worden wäre, man eher hätte können difficillimae solutionis er= warten, so daß man sich mit Leichtigkeit überzeugt, daß solche Berbindungen auch bem Lateiner selbst schon als eng geschloffene Constructionen erschienen. Aehnlich id. or. I 32, 140 quo modo nunc se istorum artes habent, pertimescenda est multitudo caussarum: est enim infinita, si in personis ponitur, wo man ponuntur erwartet, da eigentlich caussae Subject sein sollte. Doch war multitudo caussarum fast ein Begriff und wird so auch grammatisch verwendet. Nep. Them. 2, 6 cum satis altitudo muri (Mauerhöhe) exstructa videretur. Cic. Sull. 26, 73 Quid reliquam constantiam vitae commemorem? ap. Cic. ep. 12, 16 vidi filium tuum deditum optimis studiis summaque modestiae fama. Doch wollten wir hier nur zeigen, wie der Lateiner die Wortcompositionen durch Genetivconstructionen ersett, so daß ihm jene sast entbehrlich erschienen; und ich erinnere nur noch turz an die feststehenden Formen, wie anni tempus, Jahreszeit, vis tempestatis, Sturmeswuth (nicht etwa furor), corporis vires, Körperstärke und belli gloria, Kriegsruhm.

β) Durch die sogenannte Figur &ν δια δυοΐν, wobei ich natürlich nicht an solche Stellen bente, wie bei Verg. Georg. I 192 qualem (laticem Becherwein) pateris libamus et auro = aureis pateris. Denn paterae steht hier für "Pruntschalen" von

Kryftall, Ebelftein (onyx) und aurum ift "verarbeitetes Golb", Goldaefäße. Beide Begriffe haben hier die größte Selbstftändigfeit neben einander, wie ichon Benne zu ber Stelle einsah. ist ja viel Migbrauch früher mit ber sog. &v dià dvotv getrieben worden, gegen welchen ich auch schon zu Cic. Lael. p. 140 sqq. gesprochen habe. Aber ganz wegläugnen läßt fie fich nicht. Denn motus animi et amoris bei Cic. am. 9, 29 vertritt boch bas beutsche Liebesneigung ganz richtig und totum belli instrumentum et apparatus bei Cic. Acad. pr. I 1, 3 bruckt ben gesammten Rriegsbedarf fehr richtig aus, ebenfo wie bei Tac. Agric. 43 laetatum eum velut honore iudicioque, bem ehrenvollen Urtheil, da Ehrenerklärung ziemlich gleich kommt und amicitia concordiaque ungefähr das ausdrücken wird, was wir innige Freundschaft nennen, 3. B. Cic. am. 7, 13 id si minus intellegitur quanta vis amicitiae concordiaeque sit, ex dissensionibus atque discordiis perspici potest. usus vitaque communis id. ib. 5, 18 ift bie Lebenspraris, z. B. nos autem ea, quae sunt in usu vitaque communi, non ea, quae finguntur aut optantur, spectare debemus und Cic. am. 6, 15 res, quae iuventute geruntur ac viribus "mit Jugendfraft". Cic. Tusc. II 27, 65 neque enim dolorem, quem facile tulerant, ratione aut sapientia tulerant, sed studio potius et gloria, setteres "Ruhmsucht". Cic. Brut. 74, 258 gibt: beruhen nicht auf theoretischem Wissen, non fuit rationis aut sapientiae. [Bis zu einem gewissen Grade gehören auch die juristischen Formeln hierher: usus fructus, Riegbrauch; usus auctoritas, Verjährung; emptio venditio, Rauf= und Vertaufs= geschäft.] Wir werden diese sog. &v δια δυοίν auch noch in anderer Beziehung wieder finden, val. d, & S. 103 über bas Abjectiv, und bemerken hier nur noch, daß

γ) bisweilen auch eine beutsche Wortcomposition burch eine enger geschlossene Substantiv= und Abjectivverbin= bung ausgebrückt wird, wie iusiurandum Eidschwur, respublica Staatsamt, rem publicam gerere Staatsgeschäff, sanctio sacranda, ganz wie iusiurandum behandelt, daneben nur Verbin= bungen wie ob rem iudicandam pecuniam capere, um des Richter= spruchs, um des Urtheilsspruches willen, in munere sungendo, bei seiner Amtsführung, post urbem conditam condendamve, Liv. pr. infecto bello u. das. m. ist.

c) Andere abstracte Substantivbegriffe weiß ber Lateiner dadurch zu ersetzen, daß er Abjectiva für sie eintreten läßt und dieselben entweder im Allgemeinen als Substantivbegriffe verwendet oder wenigstens in gewissen Redesormen, und besonders auch im Plural sich ihrer statt der Substantiva bedient.

In ersterer Beziehung konnen Beispiele gelten wie amicus, sapiens, familiaris, inimicus, iniquus meus - obtrectator meus, invidus, ber Neider, 3. B. Cic. Flace. 1, 2 aut beneficii obtrectator aut virtutis hostis aut laudis invidus. gratiosus ber Günftling ober ber Begünstigte, Cic. Mur. 3, 7 quod esset aut ab amico aut a gratioso aut a consule postulandum. Sierbei bietet ihm noch die Gelegenheit sich dar, durch Comparativ und Superlativ biefen Substantivbegriff zu heben und zu verftärten, und Substantivund Abjectivverbindung bes Deutschen mit einem Wort abzumachen, wie 3. B. Cic. sen. 20, 78 Socrates is qui esset omnium sapientissimus oraculo Apollinis iudicatus, für ben "größten Weisen"; Cic. Acad. post. I 4, 16. am. 2, 7. Id. prov. cons. 5, 11 propter illum hostem senatus, inimicissimum ordinis equestris. So ferner Cic. Planc. 23, 57 multi amici accusatoris, non multi etiam nostri iniqui, multi communes obtrectatores atque omnium invidi multa finxerunt und baber wieder mit Superlativ. Acc. V 69, 177 Ego mei rationem iam officii confido esse omnibus iniquissimis meis (meinen ärgsten Gegnern) persolutam. So ferner conscius Mitwisser, 3. B. Cic. Cael. 22, 53 non causa, non locus, non facultas, non conscius, non perficiendi - maleficii spes reperietur. So in den mannigfachsten Be= ziehungen stultus ber Thor, sapiens ber Weise, z. B. Cic. or. 22, 74 pereat poeta, cum probi orationem adfingit improbo stultove sapientis ober id. off. III 23 Si tabulam de naufragio stultus arripuerit, extorquebitne eam sapiens? u. bgl. m.

So frei nun auch die lateinische Sprache hierbei zu schalten gewohnt ist, so haben wir doch bereits ausgesprochen, daß sie dieß in mancher Beziehung noch aus andern gewissen Modificationen zu thun geneigt war; sie pslegt vorzüglich sich solcher Verwendung des Abjectivs zu bedienen, wo kein Wisverständniß möglich oder

durch die ganze Verbindung in der Rede diesem vorgebeugt war. Man braucht 3. B. mit Brapositionen biese Abjectiva für Substantiva, wie de meo feci, de suo addidit, in medio proposui, in medio positum est, in publicum conferre, Liv. 34, 5. gegen publica, Actiengesellschaft, Gesellschaft ber publicani. wieder ullius docti, 3. B. Cic. n. d. III 2, 5 nec me ex ea opinione - ullius unquam oratio aut docti aut indocti movebit. Souft auch Cic. Caec. 33, 97 sine cuiusquam aut magistratus aut periti hominis aut imperiti dubitatione. So auch Cic. or. III 55, 197 plurimum in faciendo interest inter doctum et rudem, obschon sonst nicht doctus im Singular als Substantivbegriff erscheint, weshalb man nach Dieterichs richtiger Bemer= fung nur sagen kann nemo doctus, nicht nullus doctus; wogegen man sagt omnia mea mecum porto, nicht aber ben Singular: omne meum mecum porto, wie man auch docti im Blural geradezu für Gelehrte sagt, Cic. am. 5, 17 Doctorum est ista consuetudo eaque Graecorum, ut iis ponatur de quo disputent (daß ihnen ein Thema gestellt wird), quamvis subito, Id. Acad. post. I 2, 4 itaque ea nolui scribere, quae nec indocti intellegere possent nec docti legere curarent unb §. 5 quae docti a Graecis petere malunt, indocti a nobis ne accipiunt quidem. Cic. n. d. I 2, 5 res enim nulla est, de qua tanto opere non solum indocti, sed etiam docti dissentiant. Tusc. I 1, 3 cum apud Graecos antiquissimum e doctis genus sit poetarum, f. meine Bemertung zu Lael. p. 115, wogegen man im Singular zu sagen hat homo doctus, ein Gelehrter. Dahin gehört ferner summa pectoris, nicht summum pectoris, difficilia artis, micht difficile artis, interiora aedium, bagegen aber wieder in difficili est, 3. B. Liv. 3, 65. Id. 5, 26.

# §. 12. Erfat für abstracte Abjectiba.

d) Den Mangel an abstracten Abjectiven ersett ber Lateiner burch ben Gebrauch von Substantiven, welche man entweder abhängig von einander in ein Genetive verhältniß oder neben einander stellt und zwar einmal in der sog. Ev dià dvotv, das andere Mal in Apposition.

a) Das erstere Verhältniß mit dem Genetiv ist, wie Nägels = bach S. 177 richtig bemerkt hat, eine sehr oft besprochene Sache, wie auch Hand lehrt S. 29 nnd Seyffert Palaestra Cic. ed. sec. p. 29. Er hätte noch Grysar hinzufügen können; gleichwohl müssen wir es auch hier noch ganz besonders hervorheben, weil es eben so einflußreich auf die lateinische Darstellung in stillstischer Hinsicht ist, wobei wir auch immer noch eine kleine Nachlese zu halten im Stande sein werden.

Rörperlich, corporeus, a, um ist nur, was Körper ober Leib hat, aus Körper ober Leib besteht, 3. B. Cic. Tim. 4 corporeum et aspectabile omne necesse est esse quod natum est und 8 quod erant concretum et corporeum. So umerus corporeus, Gegenfat eburneus, Ovid. Met. 15, 105. corporalis ift spätere Wortbildung bei Seneca und entspricht unserm "körperlich" nicht gehörig; körperlich und geiftig wird ber Römer aber immer= hin regelmäßig mit corporis und animi, mentis etc. ausbrücken, 3. B. Cic. fam. 10, 33 utrum igitur has corporis an Pythagorae tibi malis vires ingenii dari. Id. 11, 38 hae sunt exercitationes ingenii, haec curricula mentis, in his desudans atque elaborans corporis vires non magno opere desidero. Id. fin. I 18, 59 quod si corporis gravioribus morbis vitae iucunditas impeditur, quanto magis animi morbis impediri necesse est ober id. sen. 12, 39 nullam capitaliorem pestem quam voluptatem corporis hominibus dicebat a natura datam, ober ib. 12, 41 fingere animo iubebat tanta incitatum aliquem voluptate corporis quanta percipi posset maxima. 13, 45 neque enim ipsorum conviviorum delectationem voluptatibus corporis magis quam coetu amicorum et sermone metiebar. Wie weit aber ber Lateiner hierbei ging und wie parallel er bas Genetivverhältniß mit bem nom. adiect. felbst geben ließ, tann man am besten erseben aus Cic. off. II 25, 88 sq. Sed utilitatum comparatio, quoniam hic locus erat quartus a Panaetio praetermissus, saepe est necessaria. Nam et corporis commoda cum externis et externa cum corporis et ipsa inter re corporis et externa cum externis comparari solent: cum externis corporis hoc modo comparantur, valere ut malis quam dives esse: cum corporis externa hoc modo: dives esse potius quam maxumis corporis viribus; ipsa inter se corporis sic, ut bona valetudo voluptati anteponatur, 

De Sen.

vires celeritati; externorum autem, ut gloria divitiis, vectigalia urbana rusticis. Es bezeichnet der Lateiner mit corporis auch "materiell", "äußerlich", "irbisch" u. s. w., z. B. irdischer oder materieller Genuß, voluptas corporis, irbisches Leben vita corporis.

Allgemein kann zwar der Lateiner durch communis und unter Umständen auch durch universus ausdrücken; letteres eigent= lich "auf einen Buntt gewandt", Cic. Pis. 27, 65 huius odii tanti ac tam universi und har. rep. 25, 54 universus institutus aut Doch hat er sich bafür weit häufiger und victoris dominatus. zwar im Allgemeinen bes Genetivs omnium bebient, summa tritt nur migbrauchsweise für allgemein ein, Caes. b. c. 2, 43 sed tantus fuit omnium terror, ut alii adesse copias Jubae dicerent, alii cum legionibus instare Varum. Liv. 34, 5 nempe aurum matronae consensu omnium in publicum contulerant. Cic. off. III 6, 27 necesse est secundum eandem naturam omnium utilitatem esse communem. Cic. am. 1, 4 digna mihi res cum omnium cognitione tum nostra familiaritate visa est. contra omnium consuetudinem. Id. Quint. 2, 9. Id. sen. 18, 62 id quod ego magno quondam cum adsensu omnium dixi. In summa perturbatione civitatis, bei allgemeiner Bestürzung ber Bürgerschaft ist immerhin auch gesagt worben, wie wir auch oben S. 96 summaque modestiae fama hatten.

Feinblich wird durch den Genetiv hostium gegeben, Caes. b. c. 1, 41 at equitatus hostium ab utroque cornu circumire aciem nostram et adversus proterere incipit. Achnlich bei Cic. Milon. 4, 10 si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et in tela aut latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis.

Für moralisch ist moralis höchstens in philosophischer Sprache zu lesen, sonst steht morum, z. B. praecepta morum, morum conformatio (moralische Bildung), scripti de moribus libri — moralische Schristen; auch ea philosophiae pars, qua mores conformari putant, serner Cic. off. I 2, 5 quis est qui nullis officii praeceptis tradendis philosophum se audeat dicere?

Historisch übersetze nach Cie. ad Q. fr. I 1, 8. § 23 Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem (historische Bahrheit) scriptus, sed ad effigiem iusti imperii. Liv. praef. 6 quae ante conditam condendamve urbem poeticis magis decora fabulis

quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, nec adfirmare nec refellere in animo est, und ibid. § 3 geschichtliche Uebersieserung rerum gestarum memoria.

Philosophisch hieß nicht einmal bei ben Griechen pilosoφικός, ebensowenig philosophicus bei den Römern: auf philo= sophische Weise, philosophorum more Cic. or. II 16, 68 locus philosophorum proprius. Id. or. I 12, 54 Plin. h. n. 13, 27 in his libris scripta erant philosophiae Pythagoricae und ibid. quin philosophiae scripta essent. Cic. Tusc. V 41, 121 a quo (Bruto) iam modo impulsi sumus ad philosophiae scriptiones (philosophische Schriftstellerei), verum etiam lacessiti. Non. p. 134 und p. 174, 15 hat philosophiae, während die Codd. philosophus lesen oder philosophicus. Das Citat des Nonius ift maßgebend. Graecae de philosophia litterae Cic. div. II 2, 5. So philosophandi scientia Cic. off. I 1, 2 und §. 3 non solum orationes meas, sed hos etiam de philosophia libros studiose legas. Praecenta institutaque philosophiae, Cic. off. I 1, 1 ceterae philosophorum disciplinae, Cic. fin. III 3, 11. So ift Ciceronis de philosophia libri richtig und besser als Ciceronis scripta oder aar opera philosophica.

Chronologisch ist temporis ober temporum, Cic. Acad. post. I 3, 9 tu descriptiones temporum (chronologische Bestimmungen), tu sacrorum iura (heilige Rechte), tu sacerdotum (priesterliche) — aperuisti. Cic. Br. 4, 15 ille (liber) eam habuit utilitatem, ut explicatis ordinibus temporum uno in conspectu omnia videremus. Chronologische und gesällige Ordnung heißt bei Plin. ep. I 1, 1 collegi epistulas non servato temporis ordine (neque enim historiam componebam), sed ut quaeque in manus venerat.

Politisch, Cic. sen. 12, 40 hinc patriae proditiones, hinc rerum publicarum eversiones (politische Umwälzungen). Id. am. 21, 77 si — in rei publicae partibus (politische Parteibestrebungen), dissensio intercesserit, wechselnd mit propter dissensionem, quae erat in re publica.

Menschlich ist humanus, aber auch hominum ober hominis. Cic. off. I 4, 11 id esse naturae hominis aptissimum. Achnlich in hominum societate tuenda. I 16, 50 societas hominum coniunctioque servabitur. Sodann communitatis principia et societatis humanae.

Jugenblich iuventutis, adulescentiae, iuvenum, Cic. sen. 9, 29 etsi ista ipsa defectio virium adulescentiae vitiis efficitur saepius quam senectutis. 10, 33 ut infirmitas puerorum et ferocitas iuvenum (jugenblicher Uebermuth). 18, 62 eam me senectutem laudare, quae fundamentis adulescentiae constituta sit.

Juristisch iuris consultorum oder prudentiae responsa.

Wissenschaftlich, mit scientiae, z. B. Cic. or. I 3, 9 omnia — vel scientiae pervestigatione (mittelst gelehrter ober wissenschaftlicher Forschung) vel disserendi ratione comprehendere (biastettische Entwickelung).

Processualisch litium, Cic. Mil. 21, 74 calumnia litium alienos fundos petere, burch processualische Ränke nach fremben Bestigungen trachten.

Momentaner Schmerz, brevis temporis dolor u. bgl. m.

- β) Durch die Form εν δια δυοίν werden ferner Abje= ctiva umschrieben (vgl. oben S. 97 b,  $\beta$ ), wie Cic. sen. 6, 15 res, quae iuventute geruntur et viribus jugendliche Rrafte, ber Jugend Rraft. Cic. or. I 33, 152 quae clamores et admirationes in bonis oratoribus efficiunt, stürmischer Beifall, laute Bewunberung. Id. Acc. V 40, 106 fit clamor et admurmuratio, sautes Murren. Liv. 29, 9 non sine vociferatione atque indignatione, ohne laute ober sich laut äußernde Entrüstung. Cic. or. III 12, 48 subtilior cognitio ac ratio litterarum, tiefere, wissenschaftliche (syste= matische) Kenntnifnahme von der Litteratur; natura pudorque natür= liche Scham, f. Cic. Rosc. Am. 4,9; lebendige Erinnerung recordatio et memoria Cic. am. 27, 104; temeritas et casus, blinder Zufall, 3. B. Cic. div. II 41, 85 idem proper odum sors est, quod micare, quod talos iacere, quod tesseras, quibus in rebus temeritas et casus (blinde Zufall) non ratio nec consilium (nicht vernünftige Ueber= legung) valet (herrscht). metus et timor, feige, übergroße Furcht.
- γ) Durch enge Apposition mit Substantiven, wobei von zwei in Apposition zu einander gestellten Substantiven das eine den Adjectivbegriff ersetzt, z. B. Cicero aetate puer, im jugendlichen Alter, exercitus tiro ein ungeübtes, neugeworbenes Heer, Cic. epist. VII 8, 2, und sehr oft steht der Ausdruck bei Livius IX 18, 15 tironem aut mala disciplina institutum exercitum acceperunt. Id. XXI 39, 3 exercitu a Manlio Atilioque accepto

tirone. XXI 43, 14 pugnabitis cum exercitu tirone. Bgl. Drafenb. zu Liv. tom. V P. I. p. 183 ed. Stuttg. Der Ausbruck blieb stehend, vgl. Frontin. strateg. I 3, 2 cum veteranum exercitum haberet, hostium autem tironem esse sciret. So auch milites tirones Cic. Phil. XI 15, 39 und tiro miles Auct. b. Afr. 16, 1. So Cic. leg. agr. II 31, 84 ab hoc plebicola tribuno und Liv. 2, 1 ille pastorum convenarumque plebs transfuga ex suis populis.

Wenn Nägelsbach S. 196, der mit Recht auf einfache Erfetung des Abjectives hingewiesen hat, fagt, die Bahl folder Balb= substantiva sei freilich klein, so hat er offenbar ben lateinischen Sprachichat lexifalisch nicht genugsam überschaut; ich will nur noch an einzelnen Beispielen zeigen, wie weit biefer Gebrauch geht, z. B. advena, von fernhergekommen, fremd eingebracht, di advenae, Cic. leg. II 8, 19 reges advenae, Liv. 4, 3 advena possessor agelli, Verg. E. 9, 2 exercitus, id. Aen. 7, 38 auch advena mancipium, belegt bei Prisc. 6 p. 677, so Zugvögel, ober die von fremb her fommen, advenae volucres bei Varro r. r. III 5, 6, wandernd, 3.B. §. 3 volucres cum partim advenae sint, ut hirundines et grues, partim vernaculae, ut gallinae ac columbae. Der Ausdruck wird technisch und erscheint auch bei Plin. h. n. 10 8. 61 E longinquo venire illas (grues) hiemis, has (ciconias) aestatis advenas, winterliche, sommerliche Augvögel, und so sieht man, daß Hor. epod. 2, 31 nicht poetisch, sondern nur ganz eigent= lich sich ausdrückt, wenn er sagt advena grus, ober Ovid. fast. 2, 68 Tibris advena, von frembher entsprungen, und bas Bropfreiß nennt Plin. h. n. 17 §. 104 Sill. richtig surculus advena. Ich erinnere ferner an den taurus arator,  $\beta o \tilde{v}_S$  å $\varrho o r \acute{\eta} \varrho$ , z. B. bei Ovid. fast. 1, 698. Der Ausbruck ift kein an sich poetischer, sondern tommt auch als technische Bezeichnung in schlichter Profa vor, wie bos arator bei Suet. Vesp. 3 und boves eius fundi aratores Paul. Digest. XXXIII 17, 18 §. 6 beweift. So öfters terra altrix, bas ernährende Land, altrix patria Plin. paneg. 28; aber öfter auch bei anderen Substantiven Cic. or. I 4, 13 ut omittam Graeciam, quae semper eloquentiae princeps esse voluit, atque illas omnium doctrinarum inventrices Athenas — das in allen Wissenszweigen erfindungsreiche Athen. Aehnlich Cic. leg. I 22, 58 quoniam vitiorum emendatricem legem esse oportet emendatricemque virtutum. Denn hätten Cicero paffende Abjectiva zu Gebote gestanden, murbe er sicher jene substantivischen Wendungen nicht gewählt haben, ebenso wie er in den Tusc. V 2, 5 wol eben= falls nicht würde gesagt haben: O vitae philosophia dux, virtutis indagatrix expultrixque vitiorum — tu inventrix legum, tu magistra morum et disciplinae fuisti. Bgl. Cic. Tusc. III 2, 4 illa, quae se eius imitatricem esse volt, temeraria atque inconsiderata et plerumque peccatorum vitiorumque laudatrix, fama popularis. So equus bellator, friegerisches Roß, Streitroß, Verg. Georg. II 145 u. ö., ebenjo bellatrix iracundia Cic. Tusc. IIII 24, 54, selbst bei leblosen Gegenständen wie Valerius Flacc. 7, 612 die glaeba bellatrix, die dem Pflug Widerstand leistet. victrix causa deis placuit, Lucan. 1, 128 litterae victrices, Siegesbotschaft, Cic. Att. V 21, 2. So caelites agricolae, ländliche Gottheiten, Tib. II 1, 36. So incola, 3. B. turba incola, einheimische Schaaren, Ov. fast. 3, 582. So incolae aquilones Hor. carm. III 10, 14, die dort hausenden Nordstürme, ingleichen immer von Bflanzen, Plin. h. n. XII 3 (7), 14, wo es von Bflanzen, welche sich acclimatisirt haben, heißt: quae ex his incolarum numero esse coepere. Ferner I 27, 77 non vides quam blanda conciliatrix et quam sui sit lena natura — und von Flüssen id. 3, 19 (23), 131, wo es über die Flüsse, welche zu dem Fluggebiete bes Padus ge= hören, gesagt wird: "omnes incolae Padi". Ferner accolae fluvii Tiberis bei Tacitus ab exc. div. Aug. 1, 79 quin ipsum Tiberim nolle prorsus accolis fluviis orbatum minore gloria fluere. amator heißt "verliebter Mensch", 3. B. bei Hor. ep. I 1, 38 Invidus, iracundus, iners, vinosus, amator; "verliebte Augen" bei App. Metam. 5, 24 oculi amatores. Doch ich wollte bamit nur zeigen, baß Rägelsbach Unrecht baran gethan habe, seiner fehr richtigen Bemerkung so enge Grenzen anzuweisen, und erinnere nur noch zu fernerer Erhärtung meiner Bemerkung an servus senex bei Cato r. r. 2 und Varr. LL. VII 3, 86, ferner wie servus homo und oft mulier meretrix; so auch anus mater, greise Mutter, bei Catull. 9, 4, wie bort zu schreiben ist; anus avia bei Curt. III 11, 25, an anus matronae bei Suet. Ner. 11, anus libertina Id. Oth. 2, auch von Thieren anus cerva, Ov. a. a. 1, 766 charta anus vergilbtes Papier, Catull. 68, 46, Mart. 12, 4 fama anus, Catull. 77, 10 und an die technische Verwendung ficus anus Plin. h. n. 15, 82 Sill. von einem Feigenbaum, ber durch vieles Tragen unfruchtbar geworden, und an terra anus, ausgezogener ausgesbauter Boben, Plin. h. n. 17 §. 35. Denn kein Lateinschreiber barf sich scheuen, solche technische Bezeichnungen, die fest in dem ganzen Wesen der lateinischen Sprachdarstellung wurzeln und ihrer eigenthümlichen Ausdrucksweise völlig entsprechen, in seiner Rede anzuwenden.

Es ware noch zu erinnern an ambulator bei Cato r. r. 5, 2 vilicus ne sit ambulator, sobrius siet semper, cave ne quo eat und id. id. 143, 1 vilica ad cenam ne quo eat neve ambulatrix siet. Aedificator, baulustig Nep. Att. 13, 1 cum esset pecuniosus, nemo illo fuit minus emax, minus aedificator, Col. r. r. 1, 48 eleganter aedificet agricola nec sit tamen aedificator. Peregrinator, reiselustig Cic. epist. VI 18, 5 mehercule non tam sum peregrinator iam quam solebam. Bon victor in Berbindungen wie victor exercitus bei Caes. b. gall. 7, 20 Nep. Ages. 4. Liv. 3, 66 war schon oben bei victrix die Rede.

Zwar lassen sich noch mehrere Weisen bezeichnen, wie der Römer Abjectivbegriffe auf andere Art ausgedrückt hat, wie wenn er das Beiwort zum Hauptworte erhebt und den Abjectivbegriff in den Substantivbegriff umwandelt, wie z. B. Liv. IX 18, 15 collegae nunc temeritas, nunc pravitas impedimento aut damno suit, "der bald verwegene, bald verkehrte Amtsgenosse verussachte ihm Hemmiß oder Nachtheil" oder bei Cic. div. II 72, 148 superstitio hominum imbecillitatem occupavit, "Aberglaube hat sich der schwachen Menschen bemeistert"; vgl. Nägelsdach S. 199, jedoch gehören diese Wendungen insofern nicht hierher, als sie weniger Fehlendes ersehen als vorhandene Begriffe in genauerer Zeichnung wiedergeben. Hier möchte nur noch zu erwähnen sein, daß

e) ber Römer auch burch Bermittelung von Abverbia Abjectivbegriffe burch Zusammenschiebung ersetzt.

Hierbei ist immerhin noch manche Vorsicht nöthig und zuzussehen, inwieweit dieses Verhältniß der Lateiner nach seiner Darstellungsweise zulässig fand, das die Griechen, denen der Artikel dabei zu Gebote stand, sehr ausgebehnt haben, z. B. την κύκλφ πάσαν χώραν, omnem circa regionem, Xenophon exp. Cyri III 5, 14.

Ausführlich hat hierüber gesprochen Roth Tacit. Agr. Exc. XXIV und XXV. Bie 3. B. Ter. Ad. I 2, 46 fagt: Natura tu illi pater es, consiliis ego, "du bist sein natürlicher Bater", val. Ad. V 7, 14 tuus hercle vero et animo et natura pater. So sagt Cic. Phil. III 6, 15 ignobilitatem obiicit C. Caesaris filio, cuius etiam natura pater, si vita suppeditasset, consul factus esset. Ferner sagt Ter. Ad. I 2, 4 mirabar hoc si sic abiret et heri semper lenitas verebar quorsum evaderet, wozu schon Donat also bemerkt: an semper lenitas ut sit vo' ev, auch sonst die Worte so erklärt, und zwar mit Recht. Die Wortstellung heri semper lenitas macht biefe Auffassung zur sprachlichen Nothwendigkeit; val. jest meine Bemertung zu ber Stelle und F. B. Holbe, synt. prisc. script. lat. I p. 11. II p. 7. Auch die classische Periode hat solcher Wendungen vorkommenden Falles sich mehrfach bebient, 3. B. Cic. Pis. 9, 21 itaque discessu tum meo (in Folge meiner damaligen Entfernung) omnes illi nefarii gladii de manibus crudelissimis exciderunt. Cic. n. d. II 66, 166 quae ratio poetas maxumeque Homerum impulit, ut principibus heroum, Ulixi, Diomedi, Agamemnoni, Achilli, certos deos discriminum et periculorum comites adiungeret. Praeterea ipsorum deorum saepe praesentiae (die oftmaligen, al των θεων πολλάκις έπιφάνειαι), quales supra commemoravi, declarant ab iis et civitatibus et singulis hominibus consuli. So Cic. r. p. I 2, 2 usus autem (virtutis) est maximus civitatis gubernatio et earum ipsarum rerum, quas isti in angulis personant reapse, non oratione perfectio, thatfächliche, nicht bloß mundliche Durchführung. Id. de or. III 3, 10 G. Carbonis eodem illo die mors. Id. ib. II 5, 20 in quo (loco) porticus haec ipsa, ubi nunc ambulamus, et palaestra et tot locis sessiones gymnasiorum et Graecorum disputationum memoriam quodam modo commovent. Cic. Acc. V 47, 125 vestros quondam nautas contra Karthaginem Scipio duxit: at nunc navem contra praedones paene inanem Cleomenes ducit Eure ehemaligen Seeleute. Cic. Flacc. 25, 60 revocarem animos vestros — ad illam universorum civium romanorum per tot urbes uno puncto temporis miseram crudelemque caedem. Die Dichter gingen noch weiter, 3. B. Plaut. Pers. 385 non tu nunc hominum mores scies? τῶν νῦν ἀνθοώπων. Verg. Aen. 1, 198 neque enim ignari sumus ante malorum. Die Historiker, nament=

lich Livius, benen es bei Angabe von Dertlichkeiten um die Rurze zu thun ift, bedienen fich folder Busammensetzungen ebenfalls febr häufig und im historischen Stil werben wir, obschon verwöhnt burch die Breite oratorischer Darstellung ber Redner, besonders Ciceros, die aber gleichwohl biefen Gebrauch nicht gang ausschloß, manchen häufigern Gebrauch hiervon zu machen haben, z. B. Liv. I 17, 4 ne civitatem sine imperio (die herrenlose Staatsgenoffen= schaft) multarum circa civitatium irritatis animis vis aliqua externa adoreretur. I 59, 9 Romanos homines victores omnium circa populorum, opifices ac lapicidas pro bellatoribus factos. V 30, 5 Aedem Vestae, cetera circa templa deorum ostentantes. Id. IX 2, 7 saltus duo alti angusti silvosique sunt, montibus circa perpetuis (ringsum liegende) inter se iuncti. Bgl. Draken= borch z. d. St. u. ö. a. So ferner Liv. II 23, 11 exprobrantes suam quisque alius alibi militiam. Id. 7, 15 inter duo simul (311= sammentreffende) bella. Id. 5, 51 intuemini — horum deinceps annorum vel secundas res vel adversas. So omne inde tempus, die ganze folgende Reit. Id. 5, 39 gemina victoria duodus bifariam proeliis parta. Id. 3, 63 nulla magno opere clade accepta, ohne bedeutende Verluste. Id. 3, 26. Plin. ep. III 5, 4 Adstitit ei quiescenti Drusi Neronis effigies, qui Germaniae latissime victor ibi periit. Auch Cicero waren solche Ausammenschiebungen nicht fremb, wie de or. II 27, 115 omnis ratio dicendi tribus ad persuadendum rebus est nixa, die ganze Redefunst beruht auf drei zur Ueberzeugung zusammenwirfenden Factoren, f. Rägels= bach S. 202, besonders aber ba, wo es technische Ausbrücke giebt, wie wenn Cicero als Gelehrter gelehrte Citate nicht in weitschweifiger, sondern in zusammengezogener Ausdrucksform giebt, wobei dieselbe Rücksicht ihn den gelehrten Forscher, wie Livius den Historifer leitete, z. B. n. d. I 13, 33 Aristotelesque in tertio de philosophia libro (έν τρίτω περί τῆς φιλοσοφίας βιβλίω) multa certat. Id. fin. V 5, 12 quod maxime efficit Theophrasti de vita beata liber. Auch etwas allgemeiner gehalten Cic. off. I 1. 3 non solum orationes meas, sed hos etiam de philosophia libros studiose legas. Cic. div. I 2, 5 ut Graecis de philosophia litteris non egeant. Cic. n. d. I 6, 14 ad hanc de dis immortalibus quaestionem, und wir Philologen werden uns in dem gewöhnlichen Lehrstile obiger Citationsweisen bedienen können, ob-

schon wir wissen, daß Cicero sonst wol förmlicher sich ausgebrückt hat, wie Cic. fat. 1, 1 quod autem in illis libris feci qui sunt de natura deorum, itemque in iis, quos de divinatione edidi. Id. am. 1, 3 exposuit nobis sermonem Laelii de amicitia habitum ab illo sene et cum altero genero C. Fannio etc. unb §. 4 sed ut in Catone maiore feci qui est scriptus ad te de senectute, und wir und feiner Beit und zwar in gehobener Darstellung solcher Wendungen auch wol bedienen werden, besonders da fie in ber gewöhnlichen Ausbrucksweise Ciceros die geläufige Form bes Citates ift. Auch hier warne ich vorläufig vor ber Ausbrucksweise ber Neueren: in Ciceronis libro "Laelius" inscripto und ähnlichem, wovon weiter unten. Der Lateiner wagte aber auch, nachdem ihm einmal biefe Busammenschiebungen geläufiger geworben waren, die bloße Anfügung bes Abverbiums zur Bertretung des Abjectives, und Nägelsbach sieht mit Recht S. 203 als ein Beispiel, wo beibe Formen neben einander stehen, an Liv. 30, 8 tumultuosis hine atque illine excursionibus in vicem (wechselseitig). So Liv. 5, 37 omnia contra circaque hostium plena erant. Id. 22, 23 omnibus circa solo aequatis. Liv. 21, 7 angulus muri contra in pleniorem patentioremque, quam cetera circa, vallem vergens. Id. 22, 7 postero ac deinceps aliquot diebus. Cic. Acad. post. I 7, 27 sed subjectam putant omnibus sine ulla specie (formios) atque carentem omni illa qualitate materiam quandam, e qua omnia expressa atque efficta sint. Cicero bedient sich biefer Ausbrucksweise öfters, 3. B. Cic. Sest. 32, 78 hominem sine re, sine fide, sine spe, sine sede, sine fortunis, besitzlos, treulos, hoffnungslos, heimathlos, vermögenslos. So ein unbewachtes Frauenzimmer puella sine custode, jedoch oft bei Cicero mit Abjectiven verbunden, wie n. d. I 33, 92 in qua (descriptione) nihil inane, nihil sine caussa (zwectos), nihil supervacaneum est. Sall. ep. Mithrid. §. 17 (lib. IIII 61 ed. Dietsch) An ignoras Romanos — convenas olim sine patria, sine parentibus peste conditos urbis terrarum. Liv. I 17, 4 ne civitatem sine imperio vis aliqua adoreretur s. o. (S. 108). Id. n. d. II 34, 82 solarium aut descriptum aut ex aqua. Und zum technischen Ausbrucke bediente man sich öfters biefer Wendung, wie bas juriftische damnum iniuria genugsam beweist, für damnum iniuria datum und factum, Cic. Rosc. Com. 11, 32 Lite contestata,

iudicio damni iniuria constituto, tu sine me cum Flacco decidisti, und in derselben Rede 18, 54 lis contestata cum Flacco damni iniuria. Digest IX 2, 1 quae (leges) ante de damno iniuria locutae sunt, s. Kloz zu Ciceros sămutlichen Reden Bd. 2 S. 865 sgg. So server dei Citaten Cic. Att. 15, 27 librum tidi celeriter mittam de gloria. Id. Tusc. I 22, 53 ex qua illa nata ratio est Platonis, quae a Socrate est in Phaedro explicata, a me autem posita in sexto libro de re publica und idid. V 11, 32 quia legi nuper tuum quartum de finibus. Cic. ad Q. fr. III 1, 4 orationes efflagitatas pro Scauro et pro Plancio absolvi. Auch dieser Ausdrucksweise werden wir uns im Lehrstile seiner Zeit zu bedienen wissen, da nemlich, wo ohne größere Umständlichseit eine Rachweisung zu geben ist.

f) Kaum ist ausführlich zu erwähnen, daß der Latei=
ner eine große Anzahl abstracter Adjectiva durch Um=
schreibung wiederzugeben gewohnt war, und zwar so ge=
wohnt war, daß er bei gewissen stehenden Redewendungen
fast stets dieselbe Form beibehielt.

Wir sagen die fragliche Schrift, der Lateiner liber quem dico ober de quo dico, die in Rede stehende Berson, is de quo agitur, de quo supra diximus bei Casar, die fragliche Sache, res ober causa de qua quaeritur; ber berührte Umstand: res, de qua agitur. Hierbei bemerke ich, daß die selbst von tüchtigen Latein= schreibern so oft angewandte Redeform: de quo sermo est, nur bann zulässig erscheint, wenn in einem wirklichen Gespräche über eine Sache verhandelt wird, nicht etwa in bem Sinne von: res, quam dixi, de qua agimus, quam dicimus, de qua loquebamur etc. Richtig sagt zwar Cic. fin. III 12, 40 his de rebus, de quibus hic sermo est, aber sie sind in eigentlicher Unterhaltung begriffen. Sonft Id. n. d. I 7, 17 de natura agebamus deorum. Id. fin. II 25, 80 de ingenio eius, non de moribus quaeritur. Ter. Ad. I 1, 53 sed estne hic, de quo agebam? Die Laclius betitelte Schrift, liber, qui Laelius inscribitur, die sogenannte Freundschaft, ea quae dicitur amicitia u. bgl. [Diese stehende Wendung gilt dem Römer in der Weise als eng mit dem Substantivbegriff verbunden, daß der Indicativ Praes. agitur, dicitur u. s. w. auch dann beibehalten wird, wenn die Satverbindung einen andern Modus und anderes Tempus erforderte. Wie in dem folgenden Beispiele, Cic. Tusc. I 1, 1, welches vollständig so sautet: quum omnium artium, quae ad rectam vivendi viam pertinerent, ratio et disciplina studio sapientiae quae philosophia dicitur, contineretur, hoc mihi latinis litteris illustrandum putavi.]

### §. 13.

## Erfat für abftracte Abberbia und andere Abftractionen.

- g) Dem Mangel seiner Sprache an abstracten Absverbien wußte der Lateiner durch Substantiva in den verschiedensten Casus zu begegnen.
- a) Durch Substantiva, welche er im blogen Ablativ einfach mit bem Berbum, in Berbindung feste; am ausführlichften hat hierüber Roth zu Tac. Agric. exc. XIII gehandelt. So einfach die Sache zu sein scheint, so macht sie boch bisweilen beim Lateinschreiben Schwierigkeit, 3. B. nomine, nament= lich; casu zufällig; forte fortuna von ohngefähr; arte tunftvoll, wie arte factus; vitio fehlerhaft, wie vitio creatus; silentio still= schweigend; via methodisch, 3. B. bei Cic. n. d. II 22, 57 progredi viâ, methodisch vorwärts gehen; ebenso bei Ter. Andr. 442 (II 6, 11) Etenim ipsus secum eam rem reputavit via. Defter mit anbern Ablativen, wie via atque arte dicere, Cic. Brut. 12, 46 ober ratione et via, Cic. fin. I 9, 26 sed ut ratione et via procedat oratio. Id. or. 32, 116 quae ratione docentur et via. Studio, eifrig, auch gesteigert in maximo, summo studio, ebenso industria; ordine ordnungsgemäß, 3. B. recte et ordine und der= gleichen mehr find Fälle, welche sich leicht beurtheilen lassen, ebenso furto diebisch, auf diebische Weise, consilio absichtlich, sponte freiwillig, ebenso voluntate summa, aber vielfache andere Ausbrücke fallen noch in dieselbe Rategorie.

Schriftlich ober in Schrift, litteris ober scripto, z. B. Cic. Acad. pr. II 1, 2 itaque ut litteris consignamus, quae monumentis mandare volumus, sie ille in animo res insculptas habebat.

Id. de or. II 2, 7 ut ea, quae existinarem a summis oratoribus de eloquentia divinitus esse dicta, custodirem litteris. Id. Tusc. I 16, 38 credo equidem etiam alios tot saeculis, sed quod litteris exstet, Pherecydes Syrius primus dixit animos esse hominum sempiternos. In etwas anderer Beziehung, boch im Grunde in demfelben Sinne Cic. epist. 7, 19 nullam artem litteris sine interprete percipi posse. Cic. acc. I 18, 47 ne postea quidem — potuisti accipere id, quod est proditum memoria ac litteris (burch mündliche und schriftliche Ueberslieferung). Id. acc. V 47, 135 illa — non solum litteris tradita neque commemorata verbis (mündlich), sed multis officiis illorum usurpata et comprobata coniuratio.

Naturgemäß, auf natürliche Beife, von Ratur, burch natürliche Anlage Cic. sen. 7, 21 at memoria minuitur. - Credo, nisi exerceas, aut etiam si sis naturâ tardior. Cic. Tusc. I 16, 36 sed ut deos esse natura opinamur, qualesque sint ratione cognoscimus, sie permanere animos arbitramur consensu nationum omnium, qua in sede maneant qualesque sint, ratione discendum est. Theoretisch, burch Nachbenken, auf dem Wege der Theorie, z. B. usu praktisch, ratione theore= tisch, 3.B. aliquam rem nec usu nec ratione cognitam habere. Cic. am. 15, 52 non ergo erunt homines deliciis diffluentes audiendi, si quando de amicitia, quam nec usu nec ratione habent cognitam, disputabunt. Daber heißt auch praktisch. thatfächlich, auf bem Wege ber Erfahrung re, 3. B. Cic. am. 7. 24 atque hoc quidem omnes mortales et intellegunt et re probant, id. sen. 23, 86 haec habui de senectute quae dicerem: ad quam utinam perveniatis, ut ea, quae ex me audistis, re-probare possitis. Bgl. Cic. r. r. II 2, 2 reapse, non oratione perfectio. So ift auch studio = studiose, intellegentia = intellegenter, Cic. Rosc. Am. 17, 49 quid censes hunc ipsum Sex. Roscium — quo studio et qua intelligentia esse in rusticis rebus, wie eifrig und wie einsichtsvoll er die Landquiter seines Baters verwalte. So alacri animo muthvoll, alto animo hochherzig. Die rein abverbiale Bedeutung verburgen Stellen, wie Cic. sen. 20, 75 cum recordor — legiones nostras - in eum saepe locum profectas, alacri animo et erecto unde se nunquam redituras arbitrarentur. Und so ist es nun natür= lich, daß iure = iuste war, iniuria = iniuste, unrechtmäßig, Liv. 3, 15 ut exsules iniuria pulsos in patriam reducerent. Cic. Rosc. Am. 10, 17 neque enim, iudices, iniuria metuebat. studio = studiose; officio = officiose, f. Cic. Rosc. Am. 32, 91 ut omnes intellegant me non studio (leidenschaftlich) accusare, sed officio (pflichtgemäß) defendere; Sall. Cat. 3, 3 adulescentulus - studio (leibenschaftlich, mit Barteibestrebungen) ad rem publicam latus sum, ober Cic. Quinct. 4, 14 cum non posset rationem reddere earum rerum, quas lubidine, non ratione (leidenschaftlich, nicht vernünftig) gesserat. Ferner verbo mündlich, scriptura schriftlich, Cic. epist. X 8, 5 plura etiam verbo quam scriptura mandata dedimus, Sall. Cat. 44, 6 ad hoc mandata verbis dat (mündliche Aufträge ober Aufträge mündlich); arte artificiose, impetu ungestüm, perseverentia hartnäctig, z. B. Liv. 5, 6 ut exercitus romanus non impetu potius bella quam perseverentia gerat. Consilio berathend, Liv. 22, 18 non imperio modo, sed consilio etiam ac prope precibus agens cum magistro equitum, befehlsweise, rathend, bittweise. Ober: absichtlich id. 38, 14 secutum tamen sua sponte est, velut consilio peti-Agmine, zugsweise, Liv. 1, 6 agmine ingressi; tum esset. 5, 45 congregati agmine. Auch hier verbürgen den adverbialen Gebrauch die Zusammenstellungen mit reinen Adverbien. Da also gang adverbial der Ablativ steht, so sind nun auch folgende Fügungen, wie recte atque ordine, praeclare et loco, ganz in der Ordnung. Cic. Quinct. 7, 28 existima, modo et ratione omnia Romae Naevium fecisse, si hoc, quod per litteras istius in Gallia gestum est, recte atque ordine factum videtur. Rosc. Am. 48, 138 laudabunt omnes, si recte et ordine iudicaris, richtig und ordnungsgemäß ober wie in ber Ordnung ift. Phil. IV 2, 5 praeclare et loco, Quirites, reclamatione vestra factum pulcherrimum Martialium comprobavistis.

Der Lateiner weiß dem Mangel an abstracten Adverbien zu begegnen:

β) durch Substantiva, welche er unter Vermittelung von Präpositionen dem Verbum beigiebt. Ausstührlich hat hierüber gesprochen Fabri zu Sall. Cat. 12, 5. Wie schon Cicero sich ebenfalls sehr häusig dieser Redesormen bedient hat, wie per dedecus, per ignominiam, per iniuriam, per simulationem, per

causam, vorgeblich, per virtutem, tapfer, per dolum — dolose, so haben boch die Historiker den eigentlichen adverbialen Gebrauch dieser Wendung viel sester normiert, ein stillstisches Moment, welsches zur Zeit noch nicht gehörig gewürdigt worden ist; denn die Historiker sprachen wechselnd iure aut per iniuriam, während Cicero die adverbiale Bedeutung minder streng beobachtet und in solchem Falle sagen würde iure aut iniuria. Sall. or. Philipp. in sen. §. 15 ut te neque hominum neque deorum pudet, quos per sidem aut periurio violasti, und kurz vorher: cui nihil est domi nisi armis partum aut per iniuriam. So entspricht sich bei Sall. Cat. 12, 2 honeste und per dementiam; per virtutem — per dedecus vitam amittere id. ib. 20, 9 und in ähnlicher Weise wechselt Livius und die Historiker.

Allein nicht bloß per, sondern auch andere Präpositionen dienen häusig zu solch adverbialer Umschreibung, wie cum side, Cic. Tusc. I 41, 98 convenire eos, qui iuste et cum side vixerint. So wechselt auch bei Liv. 3, 72 silentio und cum adsensu, und bei demselben heißt es 8, 6 adsensu populi und 7, 35 armati cum silentio ad se convenirent.

Doch solche Umschreibungen adverbialer Begriffe sind leicht und liegen auf der Hand. Der Römer ersetzte aber ferner

p) eine ganze Gattung adverbialer Ausdrücke, welche wir durch eigene Formeln wiedergeben, wie hinsichtlich, bezüglich, rückssichtlich, oder in voller Umschreibung in Hinsicht auf, in Rücksicht auf, in Bezug auf, zu Gunsten u. a. durch den einsfachen Casus seiner Nomina substantiva, und zwar:

Erstens durch den Genetiv auf eine von unserer deutschen Ausdrucksform ziemlich abweichenden Beise, s. auch oben. Cic. sen. 2, 4 will sagen: ich pflege deine Beisheit, Cato, wie in Bezug auf viele andere Berhältnisse, besonders auch in dieser Hinsicht zu bewundern, und sagt ganz bündig: saepenumero admirari soleo cum hoc C. Laelio cum ceterarum rerum tuam excellentem, M. Cato, persectamque sapientiam, tum vel maxime quod numquam tidi senectutem gravem esse senserim; und Ter. Ad. IV 5, 61 will sagen: ich wünschte nicht, daß du in Bezug auf alle übrigen Berhältnisse gleich sorglos versährst, und sagt: nolim ceterarum rerum te socordem eodem modo. Cic. Quinct. 3, 11 C. Quinctius

fuit P. Quinctii huius frater: sane ceterarum rerum pater familias et prudens et attentus, una in re paulo minus consideratus, qui societatem cum Sexto Naevio fecerit. So sprach man mehr in ber einfachen Darftellung bes gemeinen Lebens; benn Gelling und die Spätern geben folche Wendungen öfter, wie Gell. 13, 28 ain tu, inquit, aliarum homo rerum iudici elegantissimi, mortalibus multis, ineptum tibi videri et frigidum? Fronto ep. ad Anton. Pi. 3 p. 65 Nab. Fuit sine dubio Niger Censorius verborum suorum impos et minus consideratus, sed idem multarum rerum frugi vir et fortis et innocens. So will Cic. de or. II 17, 72 fagen: in Bezug auf alle übrigen Dinge ist die Rede leicht und sagt: omnium ceterarum rerum oratio — ludus est homini non hebeti neque inexercitato in causarum contentionibus magnum est quoddam opus. So sehr häufig bei consensio, dissensio, coniunctio, distantia, communitas, contentio, certamen u. j. w. Cic. am. 4, 15 id in quo est omnis vis amicitiae, voluntatum, studiorum (Reigungen), sententiarum (Grundsüte) summa consensio. Ib. 6, 20 est autem amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio. 17.61 ut sit inter eos omnium rerum consiliorum voluntatum sine ulla exceptione communitas. 20, 74 nisi quod tanta est inter eos, quanta maxime potest esse, morum studiorumque distantia. 10, 34 dirimi tamen interdum (amicitiam) contentione vel uxoriae condicionis vel commodi alicuius. Cic. n. d. I 7, 16 haec enim est non verborum parva, sed rerum permagna dissensio. So Cic. fin. V 24, 71 qui omnes motus fortunae mutationesque rerum et temporum leves et inbecillos fore intellegant, si in virtutis certamen venerint, was Madvig zu ber Stelle S. 742 (S. 730 ed. alt.) richtig erklärt, wozu er aber noch faft unbegreiflicher Beise hinzufügt "bie Construction sei hart". Es ift aber eine gang lateinische Construction und uns scheint sie vielleicht hart, bem Römer war fie es sicher nicht. Einem Gelehrten gegen= über, wie Madvig, verlohnt es sich schon der Mühe, den lateini= ichen Sprachgebrauch etwas ausführlicher nachzuweisen und legifalisch zu verfolgen. Bgl. Cic. off. I 12, 38 cum altero certamen honoris et dignitatis est, cum altero capitis et formae. Id. am. 10, 34 pestem nullam maiorem esse amicitiis, quam in plerisque pecuniae cupiditatem, in optimis quibusque honoris certamen et gloriae. Stößt Madvig sich an die Berbindung virtutis certamen, so möge er noch vergleichen Liv. 37, 84 bonae artis ac virtutis certamen; ferner bei Tac. h. 3, 11 certamen virtutis modestiaeque. Stöft er an der Verbindung an in certamen venire, so vergseiche er Brut. 92, 319 in patrocinio Siciliensi in certamen veni designatus aedilis cum designato consule Hortensio. Ebenso wenig begreife ich, warum er die Wendung ex rerum illarum dissensione Cic. Att. I 19, 8 als falfch ansicht. Beide Redewendungen ftehen auf gleicher Stufe und unzählige Beispiele rechtfertigen beibe. Zu honoris certamen vergleiche man noch honorum contentio Cic. off. I 25, 87 und auch Id. ib. I-43, 152 eorum autem ipsorum quae honesta sunt, potest incidere saepe contentio et comparatio de duobus honestis, utrum honestius. Cic. am. 28, 92 cum autem omnium rerum simulatio est vitiosa — tollit enim iudicium veri idque adulterat tum amicitiae repugnat maxime. Id. pro Quinct. 3, 12 fecit, ut dixi, societatem earum rerum, quae in Gallia comparabantur. Id. de or. II 15, 64 harum tot tantarumque rerum videtisne ulla esse praecepta, quae in artibus rhetorum reperiantur. II 16, 69. Id. am. 19, 33 atque earum rerum exemplum ex similitudine capiebat ineuntis aetatis etc. Id. de imp. Cn. Pomp. 25, 44 ab eodem Cn. Pompeio omnium rerum egregia exempla sumantur. Id. Caec. 18, 52 exemplis nunc uti mihi necesse est harum rerum omnium. Noch fühner Cic. epist. 9, 6. coll. epist. VI 6, 6 scio extremum malorum omnium esse civilis belli victoriam, quam quidem ego etiam *illorum* timebam, ad quos veneramus, in Bezug, auf Seiten berer. Id. am. 21, 78 in Bezug auf alle diese Gebrechen — gilt u. s. w. omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum una cautio est atque una provisio, ut ne nimis cito diligere incipiant neve non dignos. Id. Rab. Post. 8, 22 quarum omnium rerum una reprehensio est, quod regnum intrarit. Cic. Mil. 19, 52 hunc nullius rei mutasse consilium und so öfter.

Zweitens werden bergleichen abstracte Abverbien, wie hinsichtlich u. s. w. durch den Ablativ wiedergegeben. Cic. sen. 16, 56 mea quidem sententia haud scio an nulla beatior esse possit (vita): neque solum officio, quod hominum generi universo

cultura agrorum est salutaris, sed et delectatione, quam dixi, et saturitate copiaque rerum omnium, quae ad victum hominum, ad cultum etiam deorum pertinent. Cic. Tusc. V 28, 82 cum id sit in sapiente situm, non solum officio, verum etiam potestate, wo allerdings die Vermuthung cum id sit in sapientis situm non solum officio, verum etiam potestate nahe liegt: jedoch an und für sich weder nothwendig erscheint, noch auch dem Sinne vollkommen entspricht, obschon M. Senffert in neuerer Zeit also schreibt gegen die Ueberlieferung. De sen. 7, 24 will Cicero fagen, daß auch bejahrtere Leute noch die volle Aufficht u. f. w. in Bezug auf die verschiedenen Arbeiten ber Landwirth= Schaft führen könnten: possum nominare ex agro Sabino rusticos Romanos vicinos et familiares meos, quibus absentibus numquam fere ulla in agro maiora opera fiunt, und fährt fort: non serendis, non percipiendis, non condendis fructibus. weber in Bezug auf bas Ausfaen, noch in Bezug auf bas Ginernten und Unterbringen der Feldfrüchte, und ib. 15, 54 nec vero segetibiis solum et pratis et vincis et arbustis res rusticae laetae sunt, sed hortis etiam et pomariis, tum pecudum pastu, apium examinibus, florum omnium varietate, und ib. 16, 57 agro bene culto nihil potest esse nec usu uberius nec specie ornatius, weder hinsichtlich des Nutens noch hinsichtlich des äußern Auch Cic. n. d. I 35, 99 quia nec specie nec usu Anblicks. alium (digitum) quinque desiderant, und wieder id. sen. 15, 53 vom Weinstock qua (vitis): quid potest esse cum fructu laetius tum aspectu pulcrius? wie in Hinsicht auf den Ertrag, so in Binsicht auf den Anblick u. f. w. und ib. 23, 85 fagt Cato: His mihi rebus, Scipio, levis est senectus nec solum non molesta, sed etiam iucunda, in biefer Sinficht, in Rücksicht auf biefe bargelegten Verhältnisse u. s. w. Cic. epist. XV 1, 6 reliqui reges (Asiae) tyrannique neque opibus satis firmi nec voluntate sunt, sind weder hinsichtlich ihrer eigenen Machtstellung noch hinsichtlich ihrer Gefinnung gegen uns zuverläffig genug. Cic. sen. 11, 38 quod. qui sequitur, corpore senex esse poterit, animo numquam erit; - hinfichtlich des Körpers - hinfichtlich des Geiftes. Defter in ben mannigfachsten Beziehungen, z. B. Cic. de or. II 37, 154 et certe non tulit ullos haec civitas aut gloria clariores aut auctoritate graviores aut humanitate politiores P. Africano, C. Laelio,

L. Furio etc. Id. am. 1, 2 quem unum nostrae civitatis et ingenio et iustitia praestantissimum audeo dicere. Id. ib. 2, 6 will sagen: Dich nennt man in einer andern Beziehung weise, nicht allein in Hinsicht auf beinen natürlichen Verstand und beinen Charafter, sondern auch in Bezug auf deine wissenschaftliche Beschäftigung und Gelehrsamkeit, und spricht: te autem alio quodam modo non solum natura et moribus, verum etiam studio et doctrina esse sapientem. Doppelte Ablative ftoren in folcher Begiehung auch nicht, wenn nur sonft die Beziehung bes Gingelnen, wie hier, klar und beutlich ift. Id. ib. 3, 12 will sagen: Sein Leben war, fei es in Sinficht auf fein Glud ober in Sinficht auf seinen Ruhm, ein solches, daß nichts hinzukommen konnte, und sagt ganz einfach: quam ob rem vita quidem talis fuit vel fortuna vel gloria, ut nihil posset accedere. Auf gleichen Grundlagen ruhte auch das schon in anderer Beziehung erwähnte ib. 15, 52 de amicitia, quam nec usu nec ratione habent cognitam, disputabunt. Id. ib. 19, 70 ut si parentibus nati sint humilibus, si propinquos habeant imbecilliores vel animo vel fortuna, eorum augeant opes eisque honori sint et dignitati, ober ib. 20, 71 sic inferiores non debent dolere se a suis aut ingenio aut fortuna aut dignitate superari. ib. 25, 94 cum sint loco, fortuna, fama superiores. ib. 13, 47 quae est enim ista securitas? specie quidem blanda, sed reapse multis locis repudianda.

So werben nun auch eine Menge anbere ähnliche Beziehungen, welche im Deutschen besonders mit Präpositionen umschrieben werden, im Lateinischen mit dem bloßen Ablativ ausgedrückt, wie vetere proverbio, auf Grund eines alten Sprüchwortes, meo iudicio, nach meinem Dafürhalten. Cic. Act. in Verr. I 2, 2 Verres homo vita atque factis omnium iam opinione damnatus, so auch mea sententia, meiner Meinung nach. Doch werden wir diese Aussbruckssorm, so sehr sie auch ihrer ganzen Natur nach zu den charakteristischen Merkmalen des lateinischen Stils gehört, bei ans derer Gelegenheit noch besonders ins Auge zu fassen haben. Aber ich bemerke hierzu noch, daß

brittens auch burch ben bloßen Dativ solche abverbiale Beziehungen, wie wir eben in Betracht gezogen, in Hinsicht auf, im Interesse bes u. a. ausgebrückt zu werben pflegen, so baß bem Lateiner ber Mangel solcher-Abverbialbegriffe in seiner

Sprache keineswegs in Bezug auf seinen Stil nachtheilig zu sein scheint.

In Bezug auf, z. B. Cic. sen. 3, 7 will fagen: "Unge= schlachtes Wefen ift in Bezug auf jedes Alter, hinsichtlich jedes Alters läftig, nicht bloß hinfichtlich bes hoben Alters", und fagt: importunitas autem et inhumanitas omni aetati molesta est; s. Vorrebe in der Einzelausgabe p. XI. Id. ib. 19, 71 omnia autem, quae secundum naturam fiunt, sunt habenda in bonis. Quid est autem tam secundum naturam quam senibus emori? in Bezug auf die Greise ober bas Greisenalter. ib. 20, 74 iam sensus moriendi aliquis esse potest isque ad exiguum tempus, praesertim seni. 14, 50 atque haec quidem studia doctrinae, quae quidem prudentibus et bene institutis pariter cum aetate crescunt, wo wir wenigstens eine Praposition zu Bulfe zu nehmen haben. So ist ganz richtig, wenn Hor. sat. I 1, 49 sq. sagt: Vel dic, quid referat intra Naturae fines viventi iugera centum Aehnlich bei Plaut. Truc. II 4, 40 quoi rei id an Mille aret. te adsimulare rettulit?

Im Interesse. Cic. off. III 15, 63 neque enim solum nobis divites esse volumus, sed liberis, propinquis, amicis maximeque reipublicae, nicht bloß im eigenen Interesse u. s. w. Caes. b. G. 5, 9 Caesar veritus est navibus, quod in littore molli atque aperto deligatas ad ancoram reliquerat, er stand in Furcht im Interesse der Schiffe, oder Liv. 1, 9 legationem Romanorum vicinae gentes spernebant, simul tantam in medio crescentem molem sibi ac posteris suis metuebant, oder Id. 9, 38 Fabium consulem, qui infestus Papirio erat, senatus monuit, ut memoriam simultatium patriae remitteret im Interesse des Vatersandes. Cic. epist. IV 6, 13 Apud quem quidquid valedo vel auctoritate vel gratia, valedo tidi, zu deinem Gunsten, in deinem Interesse.

Bu gefallen. Caes. b. G. 1, 20 Dumnorigem ad se vocatum monet, ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet; praeteritas se Divitiaco fratri condonare dicit; was vergangen sei, die Bergangenheit sehe er ihm seinem Bruder Divitiacus zu gesallen nach; und gleich vorher: Caesar eius (Divitiaci) dextram prendit — tanti eius apud se gratiam esse ostendit, uti et rei publicae iniuriam et suum dolorem eius voluntati ac precibus condonet, in Rücksicht auf seinen Bunsch und seine Bitten. Tac. ab

exc. d. Aug. 4, 26 Dolabellae petenti abnuit triumphalia Tiberius, Seiano tribuens, nicht etwa triumphalia, sondern dieses abnuere triumphalia, ne Blaesi avunculi eius laus obsolesceret. Caes. b. Gall. 1, 18 Caesar reperiebat favere Dumnorigem et cupere Helvetiis propter adfinitatem, wünsche im Interesse ber Helvetier.

Für mein, bein, sein Theil, 3. B. Plaut. Capt. 866 (IV 2, 86) HE. Essurire mihi videre. Der andere entgegnet: Mihi quidem essurio, non tibi. Es geht bich die Sache nichts

an; Hegio fagt: Tuo arbitratu: facile patior.

Es greift der Casusgebrauch tief ein in die lateinische Sprachbarftellung, und ein Neulateiner hat richtig bemerkt, daß man schon baran zu erkennen im Stande fei, ob Jemand Latein zu schreiben verftehe, wenn man zusehe, ob er die Casus richtig ausbrauche.

h) Andere uns ziemlich geläufige Abstractionen wußte ber Lateiner burch feine Participalconstructionen zu erseten, wie: bei bem Gedanken, cogitanti mihi, bei ber Betrachtung, intuenti mihi; auf Grund gemachter Erfahrung weiß ich, re expertus scio und was dgl. m. ift. Cic. de or. I 1, 1 Cogitanti mihi saepenumero et memoria vetera repetenti perbeati fuisse — illi videri solent, qui etc. Id. ib. I 2, 6 ac mihi quidem saepenumero in summos homines ac summis ingeniis praeditos intuenti quaerendum esse visum est. Id. leg. agr. II 2, 5 non dubitanti fidele consilium, non laboranti certum subsidium nobilitatis ostenditur, beim Ameifel, bei schwerer Noth. Id. sen. 23, 85 ad quam (senectutem) utinam perveniatis, ut ea, quae ex me audistis, re experti probare possitis.

Der Lateiner vermied auf diese Weise auch eine Menge Abstractionen, welche wir durch Brapositionen wiederzugeben gewohnt sind, wie aus Zorn, iratus, ira commotus, ira incitatus, inflammatus, aus Furcht, metu perterritus, timore commotus, aus Liebe, amore victus ober ductus u. bal. m.

i) Läßt an fich ber Sprachgebrauch bes Lateiners nicht allemal bie abstracte Berwendung von Zeitwörtern gu, und zwar besonders in der Sprache ber Philosophie, so wußte er auf andere Weise nachzuhelfen, ohne durch Armuth seiner Sprache fich beirren zu laffen. 3. B. brauchen wir "handeln" absolut, ber Lateiner aber braucht agere nicht absolut, sondern dafür agere aliquid, wie Cic. sen. 8, 26 sed videtis, ut senectus non modo languida atque iners non sit, verum etiam sit operosa et semper agens aliquid et moliens, ober Acad. pr. II 12, 37 cum inter inanimum et animal hoc intersit, quod inanimum nihil agit, animal agit aliquid. Cic. Tusc. I 10, 21 vim omnem esse, qua vel agamus quid vel sentiamus, und gleich barauf §. 22 invenire aliquid in den Borten: Cogitare enim et providere et discere et docere et invenire aliquid et tam multa alia meminisse, amare, odisse, cupere, timere, angi, laetare: haec et similia eorum in horum quattuor generum inesse nullo putat. So auch agentes aliquid Cic. n. d. I 27, 77. I 37, 102.

#### **§. 14.**

#### Abneigung gegen Abftractionen.

Zweitens: Dasselbe Streben nach objectiver Wahrheit, ohne dieselbe subjectiv zu motivieren, hat es auch veranlaßt, daß die lateinische Sprache häusig vorhandene Abstractionen nicht wollte, ja eine begonnene Abstraction sogleich wieder verließ, um nicht die äußere Anschaulichkeit des Gedankens zu hindern.

Anm. Wir sehen, daß schon die älteren Grammatiker sich mit solchen Fällen beschäftigt haben, wo die Lateiner offenbar von ihrem Sprachgefühl getragen, die Abstractionen nicht gewollt haben, und bemüht waren, diese nach ihrer Ansicht in die abstracte Form einzuzwängen.

So Gell. I 16, 18 in Bezug auf die Stelle Cic. Mil. 20, 53 ante fundum Clodii, quo in fundo propter insanas illas substructiones facile hominum mille versabantur valentium, wo er den Singular versabatur verlangt, weil mille hominum = χιλιὰς ἀνθρώπων sei, und bemerkt, daß versabantur nur in libris minus accuratis geschrieben stehe, nemlich in solchen, welche nicht nach der Norm der Grammatiker corrigiert waren. Wenn nun auch Macrod. sat. I 5, 5 Gellius Referat getreulich wiederholte, so lesen doch gerade die ältesten und für uns zuverlässigsten Handschriften in jener Stelle versabantur und Pompeius gramm. (p. 203 ed. Lind. p. 186 ed. Keil) citiert die Stelle ebenso, so daß kein Zweisel

bleibt, daß versabantur von Cicero's Hand, dagegen versabatur Correctur der Grammatiker sei, welche die Abstraction aufrecht erhalten wissen wollten. Cicero hat auch selbst ber andern Musbrucksformen sich bedient, ap. Non. p. 501, 26. M. Tullius de re publ. lib. VI: ut quemadmodum scribit ille cotidiano in forum mille hominum cum palliis conchylio tinctis descenderent, wo Nonius descenderent ausbrücklich auerkennt, indem er fagt mille hominum ftehe für mille homines, oder vielmehr: es ftehe ber Genetiv ftatt bes Nominativ. Dieselbe Weise zeigt bie lateinische Rede öfters, 3. B. Caes. b. Gall. 2, 26 cum alius alii subsidium ferrent. Sall. Cat. 6, 3 alius alio more viventes. Liv. XXXV 26, 9 cetera classis, praetoria nave amissa, quantum quaeque remis valuit, fugerunt, der Begriff spaltete sich mit den Worten quantum quaeque remis valuit in einzelne Individuen, und so trat ber Plural naturwüchsig ein, vgl. Drakenborch zu jener Stelle vol. X p. 367 Tac. hist. 4, 25 Et dum mali pavent, optimus quisque iussis paruere. Demselben Streben nach Anschaulichkeit folgend fagt Cic. Tusc. I 18, 41 Dicaearchum vero cum Aristoxeno aequali et condiscipulo suo doctos sane homines omittamus. Phoc. 2 Demosthenes cum ceteris, qui bene de re publica meriti existimabantur, populiscito in exilium erant expulsi. Beim Auct. b. Afric. 52 ni in noctem proelium esset coniectum, Juba cum Labieno capti in potestatem Caesaris venissent ist es eine schon minder vermittelte Conftructionsanderung und zeigt nicht ge= rabe ben gewandten Stiliftifer an.

So faßt nun auch der Lateiner sehr häusig einen oder mehrere Gegenstände in einen abstracten Begriff zusammen, hält aber an der Abstraction nicht sest, sondern verwendet sie wieder in freier Fassung concret, wie z. B. Cic. Tusc. II 7, 18 ego tantam vim non tribuo sapientiae contra dolorem: si fortis est in perferendo, officio satis est: ut laetetur etiam, non postulo, wo man statt sapientiae sogar lesen wollte sapienti, weil man die concrete Berwendung der Abstraction nicht zugeben wollte. Es gehört aber solche Auffassung geradezu zu den Eigenthümlichseiten der lateinischen Sprache, s. Cic. Tusc. V 26, 75 Me quidem auctore etiam Peripatetici veteresque Academici dalbutire aliquando desinant aperteque et clara voce audeant dicere, beatam vitam in Phalaridis taurum descensuram, wo die Abstraction ganz in demselben

Sinne verwendet wird. Ferner Cic. Cat. I 6, 13 Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe delectare possit? in qua nemo est extra istam coniurationem perditorum hominum qui te non metuat, nemo qui non oderit, wo die Abstraction coniuratio boch sofort wieder als concreter Begriff "verschworene Schaar" = coniurata multitudo ober societas perditorum hominum verwendet wird. Id. Rosc. com. 5, 15 Quod — advocatio ea est, quam propter eximium splendorem ut iudicem unum vereri debeamus, wo ebenfalls die Abstraction advocatio = advocati erscheint. Id. Cat. I 13, 31 quod si ex tanto latrocinio iste unus tolletur, videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse relevati, latrocinium = latrones, als geschlossene Schaar, "bas Brigantenthum" würde man jest sagen. Id. leg. agr. II 1, 3 eum locum, quem nobilitas praesidiis firmatum atque omni ratione obvallatum tenet. Ter. Andr. I 1, 43 Interea mulier quaedam abhinc triennium ex Andro commigravit huic viciniae, dieß die einzig diplomatisch gehörig beglaubigte Lesart; huic viciniae - his vicinis, sie schloß sich burch ihren Sierherzug aus Andros der Nachbarschaft ober den Nachbarn hier an, gefellte fich ihnen ober ihr zu. Bgl. Anm. z. d. St. S. 29 fg.

Diese Erscheinungen stehen aber feineswegs einzeln da, vielmehr find eine Menge Börter vorzugsweise zu solcher Berwendung gekommen, und eine große Zahl berfelben hat dann, in dem einen ober andern Numerus, badurch öfter eine ganz bestimmte Bebeutung angenommen. Es gingen aus folcher Anschauung hervor die Berwendungen der Wörter iuventus statt iuvenes, Cic. de or. III 24, 93 ob eamque causam iuventus nostra dedisceret paene dicendo; remigium statt remiges, Liv. XXVI 51, 6 remigium classicique milites tranquillo in alto evecti, agilitatem navium simulacris navalis pugnae (Manöver) exercebantur; vgl. Drafenborch zu der Stelle Stuttg. Ausg. vol. 8 p. 467. Liv. XXXVII 11, 3 classem instructam paratamque in portu stare, remigium omne Magnesiam ad Sipylum missum u. ö. a. Es ist bemnach bei Hor. ep. I 6, 63 remigium vitiosum Ulixei nicht dichterisch, sondern nur ganz eigentlich gesprochen, ähnlich Verg. Aen. 3, 471 remigium supplet, und in technischen Ausbrücken werden wir ebenfalls uns biefer Wendung zu bedienen haben, wenn wir den Begriff voll und gang hinstellen wollen, die Ruberer nicht im Einzelnen, sonbern als ein Ganzes zu bezeichnen beabsichtigen. Bas von diesem Bortgebrauch gilt, gilt in vielen anderen Beziehungen. Go fteht matrimonium statt uxor, marita, 3. B. Liv. X 23, 6 et convocatis plebeiis matrimoniis conquesta iniuriam patriciorum. Bgl. Drafenborch und Alschefsti zu der Stelle. Tac. ab exc. d. Aug. 2, 63 accipere omen et matrimonia ac pecunias hostium praedae destinare. Suet. Caes. 51 ne provincialibus quidem matrimoniis abstinuisse u. ö. a. So coniugium principis von der Gemahlin Tac. ab exc. d. Aug. 12, 65, auch Verg. Aen. 3, 296 mehr eigentlich als bichterisch Coniugio Aeacidae Pyrrhi sceptrisque potitum. Denn es gehörte bieg Beftreben Abstracta concret zu verwenden gang zu bem eigenthümlichen Charakter ber lateinischen Sprache. Hierher gehören noch ministerium = ministri, servitium = servi. Cic. Verr. V 4, 9 Et tamen coeptum esse in Sicilia moveri aliquot locis servitium suspicor. Id. har. resp. 12, 25 omne servitium in alteram scaenam immissum. Achnlich ex omni faece urbis ac servitio. Id. Pis. 4, 9 servitii decem milia, ebenso Tac. ab exc. d. Ang. 12, 17.

Insonderheit macht sich nun diese concrete Verwendung solcher Wörter im Plural geltend und hat für gewisse Substantiva ganz andere Wendungen geschaffen; es steht bann servitia = servi, operae in der Bedeutung "Tagelöhner" statt operarii, z. B. Cic. Flacc. 38, 97 operae facessant, servitia sileant. Liv. 2, 10 maxime servitia movebantur. Cic. Cael. 22, 72 qui in Palatio atque in urbis oculis ad caedem et inflammandam urbem servitia excitavit. Col. r. r. II 1, 3 nam servitia tirunculum (vilicum) contemnunt; wo der Standesunterschied entschieden festge= halten werben foll; Leute aus bem Sklavenstande; ähnlich Cic. Phil. I 9, 22 quis aut accusator tam amens reperietur, qui reo condemnato obicere se multitudini conductae velit aut iudex, qui reum damnare audeat, ut ipse ad operas mercennarias statim protrahatur. Id. Att. IV 3, 3 qui erant mecum, facile operas aditu prohibuerant. So plures operas quantocumque pretio conducere Col. r. r. III 2, 1 und es spricht so auch Hor. sat. II 7, 118 Ocius hinc te Ni rapis, accedes opera agro nona Sabino. Sagte man boch zulett auch pater conscriptus im Singular statt patres conscripti. Ferner auch custodiae für custodes

bei Cic. Cat. IV 4, 8 horribiles custodias circumdat et dignas scelere hominum perditorum. Ebenso wird vigiliae wie vigiles gebraucht, wie wir "Wachmannschaften", "Herrschaften" sagen. So hat man Cic. Att .XV 8, 2 zu lesen: Cavendum tamen vigiliaeque plures videndae. So auch auxilia — copiae auxiliares, milites auxiliares Auct. b. Gall. 8, 27, so copiae selbst im Sinne von Truppen, serner insidiae wie insidiatores ober insidiantes Liv. 2, 50. 8. 24; clientelae — clientes Vell. 2, 29 qui (ager) totus paternis eius clientelis resertus erat. So vita in extremum adducta a clientelis et servitiis alicjs Tac. ab exc. d. Ang. XIV 61, 2. Hierbei muß man es wohl ins Auge sassen, zu welcher Zeit das einzelne Wort zuerst in dieser Gebrauchsweise ausstritt.

## §. 15.

## Borguge ber concreten Auffaffung.

Aus dem Bestreben der Lateiner alles so concret aufzusassen und so anschaulich hinzustellen als immer möglich, ging ferner a) die assertorische Gewißheit hervor, mit welcher sie ihre Behauptungen hinzustellen pslegten, b) die Klarheit und Einsfachheit, welche in ihren ganzen Ausdrücken niemals zu verkennen ist, c) der männliche Ernst und die besonnene Nüchternheit, die ihrer Rede so viel Kraft und Nachdruck gibt, d) die Conscinnität, mit welcher sie die grammatische Aneinanderreihung der einzelnen Säße zu bewirken und daher stets an den Hauptsaben der Erzählung sestzuhalten bemüht waren.

a) Die assertorische Gewißheit der lateinischen Ausdrucksweise zeigt sich besonders in solchen Fällen, wo wir conditional oder
bedingt zu sprechen gewöhnt sind, der Lateiner dagegen unbedingt
spricht, z. B. Cic. sen. 7, 24 possum nominare ex agro Sabino
rusticos Romanos vicinos et familiares meos etc. 16, 55 possum
(im Deutschen: ich könnte) persequi permulta oblectamenta rerum
rusticarum, sed ea ipsa quae dixi suisse sentio longiora. Id. Sest.
3, 2 possum multa dicere de liberalitate, de domesticis officiis,
de tribunatu militari, de provinciali in eo magistratu abstinentia, sed mihi ante oculos obversatur rei publicae dignitas, quae
me ad sese rapit, haec minora relinquere hortatur. Daraus

geht hervor, daß er es nicht thun will, weshalb wir in solchen Fällen conditional zu sprechen hätten. Plin. ep. III 5, 16 repeto me correptum ab eo (avunculo) cur ambularem: "Poteras", inquit, "has horas non perdere." So öfter paene dixi, ich hätte sast gesagt u. dgs. m. wie debedam, longum est, difficile est, Sed est arduum, wäre schwierig u. dgs. m.

- b) Die Klarheit und Einfachheit. Cic. epist. I 17, 10 quae ne per populum quidem sine seditione se adsequi arbitrabantur, statt adsecuturos esse over assequi posse. Id. Vatin. 8, 26 volnera, quibus putasti rem publicam deleri statt deletum iri, deleri posse. Id. Phil. VIII 8, 25 serrei sumus, qui quidquam huic negemus, over Tib. I 10, 1 Ferreus ille fuit primus qui protulit ensem, Tac. h. 1, 18 quae sato manent, quamvis significata, non vitantur. Cic. Tusc. I 12, 26 tum, si minus id obtinebis wenn du dieß nicht erweisen kannst. Cic. Verr. IV 25, 56 cum vellet sibi anulum facere, aurisicem iussit vocari in forum ad sellam Cordubae et palam appendit aurum. Id. ib. IV 13, 31 aliud minando, aliud pollicendo, aliud per servos, aliud per inimicos inveniebant, suchen sie aussindig zu machen, überhaupt anzugreisen.
- c) Der männliche Ernst und die besonnene Nüchtern= heit des lateinischen Ausdrucks zeigt sich in Beispielen, wie folgende:

Cic. sen. 4, 11 C. Flaminio restitit agrum Picentem et Gallicum viritim contra senatus auctoritatem dividenti, er brachte nur einen Gesehesvorschlag dazu ein. So sehr oft von dem einzelnen Senator: qui bellum decernit wie is, qui Karthaginiensibus bellum denuntiat = denuntiandum esse censet. Cic. Att. I 14, 8 homines ad quindecim Curioni nullum senatus consultum facienti adsenserunt ober adsensi sunt. Wir fagen "Schiffbruch erleiben" ober lat. navem frangere, wie Ter. And. I 3, 17 Navem is fregit So auch nach erlittenem Schiffbruch apud Andrum insulam. navi fracta u. bgl. m. Liv. I 28, 10 exinde duabus admotis quadrigis in currus earum distentum illigat Mettum, ließ ihn binden. Tac. ann. 1, 77 occiso — centurione, volnerato tribuno praetoriae cohortis, dum probra in magistratus et dissensionem volgi prohibent, "zu hindern bemüht sind." Wir: "sie ließen errichten", ber Lateiner ebenso oft, wie faciendum curaverunt, fecerunt monumentum, parietes etc.

d) Die Concinnitätsliebe beweisen Stellen wie Cic. Tusc. I 4, 8 nam ita facillime quid veri simillimum esset, inveniri posse Socrates arbitrabatur. Id. Philipp. IX 2, 5 Reddita est ei tum a maioribus statua pro vita, quae multos per annos progeniem eius honestaret, nam ad tantae familiae memoriam sola restaret, dieß lag nun nicht ganz so in der Absicht der Borsahren, und mischt sich hier Absicht und Resultat. Id. sen. 21, 78 audiedam Pythagoram Pythagoreosque, incolas paene nostros, qui essent Italici philosophi quondam nominati, numquam duditasse, quin delibatos ex universa mente divina animos haberemus. Demonstrabantur mihi praeterea, quae Socrates supremo vitae die de immortalitate animorum disseruisset, is qui esset omnium sapientissimus Apollinis oraculo iudicatus.

Nehmen wir noch dazu das attractionelle Ter. Phorm. I 2, 43 numquam aeque, inquit, ac modo Paupertas mihi onus visumst et miserum et grave, und das Ciceronische omni ornatu orationis tamquam veste detracta Cic. Br. 75, 262. Ferner Sallust. or. Philipp. in sen. 5, 12 qui videmini tanta mala quasi fulmen optare se quisque ne attingat, sed prohibere ne conari quidem und endlich Cic. divin. II 43, 90. Non enim omnis error stultitia dicenda est, so werden wir uns wohl mit Leichtigkeit überzeugen, daß der Kömer nicht minder als der Grieche auch der attractionellen Darstellung keineswegs abgeneigt war, vielmehr die Ansorberung der Logik der anschaulichen Attraction in manchen Fällen unterzuordnen gewohnt war.

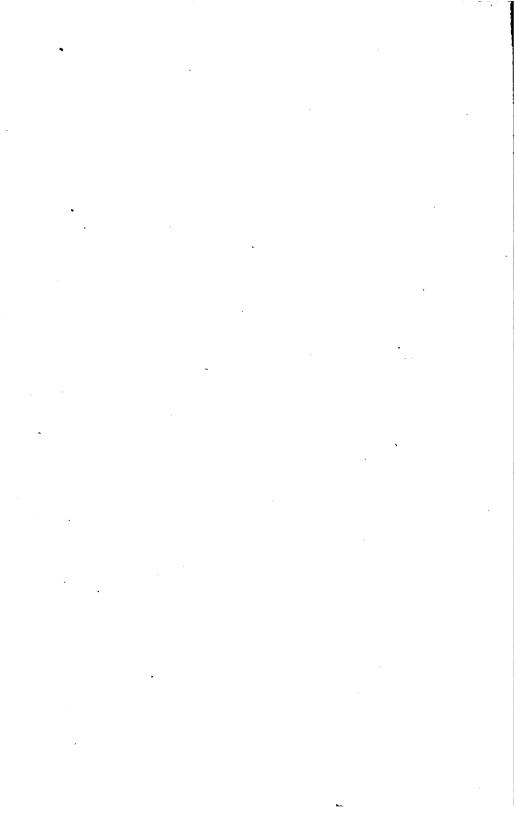

Bweiter Theil.

Die Lehre von der Correctheit der Darstellung.

Į 

# Uebergang.

Das erfte Material, bas man, um in einer Sprache in Schrift irgend etwas barzulegen, braucht, find Wörter und aus Wörtern zusammengefügte Redensarten. Wollen wir also einen richtigen Sprachbau vornehmen, so ift es zuvörderft nöthig, dieses Material mit Prüfung zu wählen und uns anzueignen. Auch muffen wir ben Grund, worauf wir bauen wollen, untersuchen und vorbereiten, und so wird es an zweiter Stelle nothwendig sein, sich mit bem Grundcharakter ber Sprache vertraut zu machen. Beginnt nun mit gutem Material und auf sicherem Grunde ber Bau, so ist ferner nöthig, daß man weiß, nach welchen Grundregeln man bauen soll; man wird sich also mit den Regeln der Grammatik befreundet haben muffen, um ohne Gefahr weiter bauen zu konnen. Doch wollen wir nicht bloß ein festes Gebäude, sondern auch ein seinem Zwecke entsprechendes und angemessenes, so werden wir uns nach ben Berhältniffen umfehen muffen, in welchen es aufgeführt werben foll; wir werben uns also mit ben eigenthümlichen Berhältniffen einer Sprache bekannt machen muffen. Und wollen wir endlich nicht bloß ein zweckmäßiges, sondern auch ein geschmackvolles und schönes Gebäude aufführen, so werden wir auch auf die höheren Anforderungen der Runft, auf die Bedingnisse stiliftischer Bollendung und der Schönheit im Ausdrucke Rudficht zu nehmen haben, um unsern Zweck volltommen zu erreichen. Uns nun in den Stand zu setzen, das Material, das wir zu solchem Sprachbau zu verwenden haben, gehörig zu prüfen und zu beurtheilen wird unfere nächste Aufgabe sein.

#### §. 16.

### Bon ber Reinheit ber lateinifgen Sprage.

Die Reinheit der lateinischen Sprache besteht nicht bloß darin, daß man ohne besonderen Grund kein fremdländisches Wort und keinen fremdländischen Ausdruck in dieselbe aufnimmt, sondern sie ersordert auch, daß man nur die lateinischen Wörter und Wenstungen braucht, welche nach dem aufgestellten Ideale der lateinischen Sprachdarstellung für uns als gut und verwendbar erscheinen, und daß man ferner diese Wörter in ihrer Zusammenstellung und in der ganzen Rede so verwendet, wie sie nach dem Muster der besten Zeit und im Geiste der besten Schriftsteller zu verwenden sind.

Anm. 1. Stellen wir zunächst fest, was im Sinne ber Alten unter Reinheit der Rede: sermo purus et emendatus, pure et emendate loqui, latine loqui, latinitas als Gegensat zu vitiosa et corrupta consuetudo, inquinatum dicendi genus ac vitiosum zu verstehen sei. Es ist damit das reine Latein gemeint, das man in Latium, wo sich Rom als Centralpunct allmählich herausgebilbet hatte, zu sprechen und zu hören gewöhnt war; erst nach und nach erwarben sich die übrigen italischen Mundarten eine ähnliche Be= rechtigung. Cicero de or. III 8, 29 spricht zunächst von Catulus' Rebe also: quae (oratio) est pura sic, ut latine loqui paene solus videatur; vgl. ebenbaselbst III 10, 37. id. or. 16, 53. Brut. 74, 258 Solum quidem et quasi fundamentum oratoris vides locutionem emendatam et latinam. Id. de opt. gen. orat. 3, 7 Est enim vitiosum in sententia, si quid absurdum aut alienum aut non acutum aut subinsulsum est; in verbis, si inquinatum, si abiectum, si non aptum, si durum, si longe petitum. gehört nemlich bazu auch bas Fernhalten aller Manier und Ziererei, wie auch Quintilian VIII 1, 2 dies ausspricht: Multos enim, quibus loquendi ratio non desit, invenias, quos curiose potius loqui dixeris quam latine.

An eine solche Reinheit in der Wortwahl war der Lateinsschreibende gebunden, da ja das Bolk selbst, durch natürliches Gestühl, nicht nach eigentlicher Erkenntniß der Sache es fühlte, wie Cicero sich ausspricht: de or. III 37, 151 'non arte aliqua expo-

nitur ab imperitis, sed quodam quasi naturali sensu iudicatur, wenn Jemand minder gewählt spreche. Es heißt dann, wie Cicero weiter erzählt, in dem einem Falle: bonis hic verbis utitur; oder im andern Falle auch: Aliquis non bonis verbis utitur.

Dabei war jedoch für den Sprachtünstler eigenes Forschen und ein Verbessern des herrschenden Sprachgebrauchs nach richtiger Analogie (ratio) nicht ausgeschlossen; Cic. Brut. 75, 261 Caesar autem rationem adhibens consuetudinem vitiosam et corruptam pura et incorrupta consuetudine emendat. Itaque cum ad hanc elegantiam verborum latinorum, quae, etiamsi orator non sis et sis ingenuus civis romanus, tamen necessaria est, adiungit illa oratoria ornamenta dicendi, tum videtur tamquam tabulas bene pictas collocare in bono lumine.

Die Reinheit bestand aber, wie bieg unser Baragraph ausspricht, nicht bloß in ber richtigen Wahl bes Materials, sondern auch in ber richtigen und sprachgemäßen Berwendung beffelben. Cic. de or. III 11, 40 Ut latine loquamur, non solum videndum est, ut et verba efferamus ea, quae nemo iure reprehendat, et ea sic et casibus et temporibus et genere et numero conservemus, ut ne quid perturbatum ac discrepans aut praeposterum sit, sed etiam lingua et spiritus et vocis sonus est ipse moderandus. Dieß haben wir beim Sprechen durch sorgfältige Pronuntiation, beim Schreiben durch richtige Orthographie zu erftreben. ad Herenn. IV 12, 17 Latinitas est, quae sermonem purum conservat ab omni vitio remotum. Vitia in sermone, quominus is latinus sit, duo possunt esse, soloecismus et barbarismus. Man wußte babei auch zwischen natürlichen und gelehrt angestrebten Ausbruck zu unterscheiben; s. Quint. I 6, 27 quare mihi non invenuste dici videtur, aliud esse latine, aliud grammatice loqui. Er bemerkte bieß 3. B. in Bezug auf bie Genetivform senatus und senati.

Ram zu dieser Reinheit der Diction noch Klarheit hinzu, so bezeichnete man beides mit elegantia; z. B. Cic. Her. IV 12, 17 elegantia est, quae facit, ut unum quidque *pure* et *aperte* dici videatur, also strenge Correctheit der Rede.

Es lassen sich nun aber bie in Bezug auf bie Erzielung ber Reinheit ber Rebe festzuhaltenben Grundsäte auf bie ben folgenben Baragraphen an die Spite gestellten Hauptregeln zurückführen.

#### §. 17.

#### Gracismen im Allgemeinen.

- I. Erhalte beinen lateinischen Ausbruck, so weit bies immer ohne Ziererei möglich, rein von frembländischer Beimischung in Worten, Wortformen und Wortverbinsbungen.
- 1) Mische nicht griechische Wörter, Wortformen und Berbindungen ohne Roth in beine lateinische Rebe ein.

Der Römer hatte zwar die Berwandtschaft seines Idioms mit ber griechischen Sprache erkannt, f. Quint. I 5, 58, und schente schon in den ältern besten Reiten sich nicht, nöthigen Ralles, besonders im wissenschaftlichen Bortrage, in Ermangelung eines ent= sprechenden lateinischen Ausbruckes sich eines aus ber griechischen Schwestersprache entlehnten Wortes ober Ausbruckes zu bedienen, s. Cic. acad. post. I 7, 25; ja es war ihm schon, besonders bei ber Einführung griechischer Bilbung und Litteratur aus Großgriechenland, fast unwillfürlich überkommen, ber griechischen Sprache eine größere Berechtigung einzuräumen. Aber trot allebem ehrte er sich und seine Nationalität badurch, daß er mit richtigem Takte seine Muttersprache möglichst rein von allem fremden Beigeschmache zu erhalten allezeit bemüht war, und wir muffen, wenn wir Latein schreiben, seine Grundsate in gleichem Sinne aufrecht zu erhalten suchen und uns vor ber vorzeitigen und unangemeffenen Ginbur= gerung griechischer Worte, Wortformen und Redemendungen in der lateinischen Sprache bewahren.

Auch vor und in Ciceros Zeit war es häufig geschehen, daß man griechische Wörter, ja ganze Wendungen und Verse in griechischer Sprache der lateinischen Rede einslocht, wie Lucilius apud Gell. XVIII 8, 2 (Lucil. fragm. ed. Gerl. 5, 1) Hoc volve et dedueris te, si minus delectat, quod ἄτεχνον et Isocratium est. Οχληφόνque simul totum ac συμμειφακιῶδες, Non operam perdo. Id. ap. Non. p. 176 (1, 15 ed. Gerl.) ut contendere possem Thestiados Ledae atque Ἰξιονίης ἀλόχοιο. Id. ap. Non. p. 355 Nam paucis malle ac sapientibus esse probatum Ἡ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν (Lucil. ed. Gerl. 14, 5) und

vieles andere der Art. Schon Horaz tabelt dies an Lucilius; Hor. sat. I 10, 20 sq.: "At magnum fecit, quod verbis graeca latinis Miscuit." O seri studiorum, quine putetis difficile et mirum, Rhodio quod Pitholeonti Contigit? "At sermo lingua concinnus utraque Suavior, ut Chio nota si commixta Falerni est." Bei Lucilius mag man immerhin bas Berhältniß hervorheben, daß er nicht bloß für Römer und Lateiner, sondern auch für Halbgriechen schreiben wollte, auch für Tarentiner, Confentiner und Sicilier, die zur Zeit felbst bilingues waren, wie dies Befenberg bei Madvig ad Cic. fin. I 3 p. 20 ed. alt. (p. 19 ed. pr.) hervorhebt. Auch noch M. Terentius Barro, einer der gelehr= teften Römer, mag immerhin die Manier des Lucilius in mehr benn einer Hinsicht, sowol in seinem Lehrstile als auch in seinen fürs größere Bublikum berechneten Logistoricis libris aufrecht erhalten haben, wie dies zahlreiche Fragmente beweisen; bei Non. p. 35, 4 non mirum si caecetis; aurum enim non minus praestringit oculos quam ὁ πολὺς ἄκρατος. Id. ap. Non. p. 27, 18 Socrates cum in vinculis publicis esset et iam bibisset xώνειον in exodio vitae. Warum nicht lieber cicutam in exitu vitae? Ja seine saturae Menippeae hatten griechische Ueberschriften, wie I. Aborigines περί ἀνθρώπων φύσεως. VIII. ἀνθρωπόπολις περί γενεθλιακής. XII. Caprinum proelium περί ήδονής. XV. Columna Herculis περί δόξης. XXII. δίς παίδες οί γέpovreg u. bgl. m. Dagegen hielten jedoch die befferen lateini= ichen Schriftsteller und unter ihnen besonders ber beste lateinische Stillft Cicero mit ehrenwerther Strenge die Reinheit ber lateinischen Diction grundsätlich aufrecht, und es spricht fich biefer Römer ausdrücklich mehrmals bahin aus, daß man seine vaterländische Rede rein zu erhalten habe, und hierin können auch wir Deutschen uns benselben zum Mufter nehmen. Diese Stellen find Cic. off, I 31, 111 ut enim sermone eo debemus uti, qui nativus est nobis, ne, ut quidam graeca verba inculcantes, iure optimo videamur, sic in actiones omnemque vitam nullam discrepantiam inferre debemus. Achnlich auch acad. post. I 7, 25; sobann disp. Tusc. I 8, 15 Dicam, si potero, latine. Scis enim me graece in latino sermone non plus solere quam in graeco latine. Zwar beutet schon Quintilian I 5, 58 es an, daß bieß nicht ohne Ausnahme zu geschehen habe und daß ja auch die

Griechen von den Römern bisweilen entlehnten, wie schon in älterer Zeit sovdágiov = sudarium, ober technische Ausbrücke, wie λάβοουμ Βένερις = labrum Veneris cf. Dioscorides 3, 11. Allein Cicero hat Recht, wenn er beibe Sprachen nach Möglichkeit auseinandergehalten wissen will, und das griechisch = lateinisch ber römischen Salonsprache nahm sich im Grunde nicht anders aus, als unfer beutschefrangösisch im vorigen Jahrhundert ober bas Novellengriechisch ber, byzantinischen Rechtsgelehrten, welche, weil fie im Griechischen entsprechende Ausbrude für bie lateinischen juristischen Wörter und Formeln nicht fanden, die lateinischen beizubehalten sich genöthigt saben, z. B. Novell. 88 neol mortis caussa δωρεάς έκ βουλευτών γενομένης, oder Novell. 89, 2 καλ μή τις αντιθέτω τὰς defensionas, ὅτι πάρεστιν αὐτῷ τῷ τῆς ἀπαιτήσεως κυρίω δόντι defensiona κτλ. — ἐπὶ τῆ defensioni παφέχειν. Nov. 82, 4 των θείων consultation und Nov. 85 pr. εί γὰο ή τῆς emancipationog πράξις πάλαι μὲν ὑπὸ τας καλουμένας legis actionas γενομένη καθ' υβρεων κτέ. Nov. 64, c. 1 εὖ ποιοῦσα ἡ vi bonorum raptorum μετὰ τῆς τετραπλασίας έπεισι ποινής und Nov. 54 β εί δε ίδιωτικον χοέος, pro soluto διδόναι κτέ. Wie biefe Sprachmischung uns lächerlich und widerlich erscheint, obschon sie durch das wissen= schaftliche Interesse geboten war, so waren auch die lateinischen Schriftsteller stets bedacht, besonders in Schriften, welche für allgemeine Bedürfnisse aller Gebilbeten geschrieben waren, ihre Sprache fo rein als möglich zu halten. In Bezug auf Cicero hat hierüber gesprochen Bogel in observatt. ad aliquot Ciceronis locos. Bipont. 1830 p. 12 sq. Besonders hütete man sich in öffentlicher Rebe vor bem Bolte griechische Borter anzuwenden, und Cicero erwähnt es als etwas gang besonderes, daß er in einer Senats= versammlung im Tempel der Tellus sich, als er den Griechen nachzuahmen empfahl, auch eines griechischen Ausbruckes bedient habe. Cic. Phil. I 1, 1 In quo templo (aede Tulluris), quantum in me fuit, ieci fundamenta pacis Atheniensiumque renovavi vetus exemplum: graecum etiam verbum usurpavi, quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui. Db er ben Ausdruck auvyoria oder das griechische un uvyoixaxeiv gebraucht habe, kann ungewiß erscheinen. Er glaubte fich aber boch ent=

schuldigen zu muffen, daß er ein griechisches Wort gebraucht habe. Die altern Römer gingen in ihrem Gifer für ihre Muttersprache beinahe noch weiter, als es in vielen Fällen die Humanität zu erlauben schien, wenn fie ben Griechen nur in lateinischer Sprache Bescheid geben. Val. Max. II. 2, 2 magistratus prisci quanto opere suam populique romani maiestatem retinentes se gesserint, hine cognosci potest, quod inter cetera gravitatis indicia illud quoque magna cum perseverantia custodiebant, ne Graecis unquam nisi latine responsa darent. Ja ber Proprätor tabelte Cicero, daß er, als er gegen C. Berres Beweismittel zur Anklage de pecuniis repetundis in Sicilien sammelte, in einer griechischen Bule griechisch gesprochen habe: Cic. accus. IV 66, 147 ille enim negat et ait indignum facinus esse, quod ego (weil ein senator populi romani) in senatu graeco verba fecissem, quod quidem apud Graecos graece locutus essem, id ferri nullo modo posse. Die gleiche Sitte hielt auch Tiberius fest, und wenn schon genauere Bezeichnung eines Begriffes, wie monopolium, bisweilen nothwendig erscheinen mochte, s. Plin. h. n. VIII §. 135. Suet. Tib. 30, so glaubte er boch in öffentlicher Rebe nach Möglichkeit solche Ausbrücke meiden zu müssen. Suet. Tib. 71 Graeco sermone, quamquam alioqui promptus et facilis, non tamen usque quaque usus est, abstinuitque in senatu: adeo quidem, ut monopolium nominaturus prius veniam postularet, quod sibi verbo peregrino utendum esset, atque etiam cum in quodam decreto patrum ἔμβλημα recitaretur, commutandam censeret vocem et pro peregrina nostratem requirendam aut si non reperiretur, vel pluribus et per ambitum verborum rem enuntiandam. Militem quoque, graece testimonium interrogatum, nisi latine respondere vetuit.

Die Römer mochten jedoch in privaten und vertrauten Mitteilungen, bei Scherzrede oder da, wo man von der einheimischen Dienerschaft nicht gleich verstanden sein wollte, sich der griechischen Sprache häusig bedienen. Selbst Ciceros briefliche Mittheilungen an Atticus erweisen dies volltommen. Nehmen wir nun einen einzelnen Brief, z. B. den ersten des sechsten Buches, in welchen diese und ähnliche Wendungen oft vorkommen: § 2 quod meam hadvinza in Appio tidi, libertatem etiam in Bruto prodo, vehementer gaudeo, ac putaram paulo secus. Appius enim ad

me ex itinere bis terve ὑπομεμψιμοίρους litteras miserat, ober: Sic Appius, cum έξ ἀφαιρέσεως provinciam curarit, sanguinem miserit, quidquid potuit, detraxerit, mihi tradiderit enectam, προςανατρεφομένην eam a me non liberter videt, und §. 7 contumaciter, arroganter, anoivovítos solet scribere, und §. 8 Sed noli me putare, έγκελεύσματα illa tua abiecisse, quae mihi in visceribus haerent. — Τὸ γὰρ εὖ μετ' ἐμοῦ, praesertim cum sex libris tamquam praedibus me ipsum obstrinxerim, quos tibi tam valde probari gaudeo: e quibus unum loroquiòv requiris de Cn. Flavio, Anni filio. — οὐκ ἔλαθέ σε illud de gestu histrionis; tu sceleste suspicaris, ego ἀφελῶς scripsi, und §. 11 Sed enim, olnovoula si perturbation est, tibi assignato; te enim sequor σχεδιάζοντα. §. 16 Τὸ παραδοξότατον, usuras eorum, quas pactionibus ascripserant, servavit etiam Servilius, und ib. und §. 17 Sed tamen under autols — scis reliqua. De statua Africani — ο πραγμάτων άσυγκλώστων, und §. 22 Habes ad omnia, non ut postulasti γρύσεα χαλκείων, sed paria paribus respondimus. Ecce autem alia pusilla epistula, quam non relinquam αναντιφώνητον und ähnliches mehr. Daffelbe gilt von den Brivatbriefen des Augustus Suet. Tib. 21 Iucundissime et, ita sim felix, vir fortissime et dux νομιμώvare, vale. - Ego vero, mi Tiberi, et inter tot rerum difficultates και τοσαύτην ἀποθυμίαν τῶν στρατευομένων non potuisse quemquam prudentius gerere se, quam tu gesseris, existimo ober Sueton. Claud. 4 Sin autem ηλαττῶσθαι sentimus eum et βεβλάφθαι καὶ είς την τοῦ σώματος καὶ είς την τῆς ψυχῆς ἀφτιότητα, praebenda materia deridendi et illum et nos non est hominibus τὰ τοιαύτα σκώπτειν καὶ μυκτηρίζειν είωθόσιν. Nam semper aestuabimus, si de singulis articulis temporum deliberabimus; μὴ προϋποκειμένου ἡμῖν posse arbitremur eum gerere honores necne, und in einer anderen Mittheilung der Art, ebendas. Misellus arvyet: nam ev rote onovδαίοις, ubi non aberravit eius animus, satis apparet ή τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εὐγένεια.

Wenn wir beachten, wie die Römer also in ihren privaten und vertrauten Mittheilungen sich auszudrücken gewohnt waren, so werden wir allerdings ihre Würde bewundern müssen, mit welcher sie, von hohem Nationalgefühl geleitet, öffentlich das vermieben, was ihnen im Privatleben so geläufig geworben war und uns gleicher Weise bemühen, unsern lateinischen Ausbruck von jeber voreiligen Beimischung aus ber griechischen Sprache, so viel als möglich, rein zu erhalten. Wir werben bies nicht etwa mit jener puristischen Strenge, mit welcher in anderer Reit unter uns Deutschen die Leute verfahren find, ju thun uns bemühen, sondern mit jenem sichern Tacte, ben die Lateiner selbst schon bewahrt haben, indem fie nicht bis jum Abgeschmackten biese Enthaltsamkeit trieben. Cic. acad. post. I 7, 25 Dabitis enim profecto, ut in rebus inusitatis, quod Graeci ipsi faciunt, a quibus haec iam diu tractantur, utamur verbis interdum inauditis. Nos vero, inquit Atticus: quin etiam graecis licebit utare, cum voles, si te latina forte deficient. - Bene sane facis, sed enitar, ut latine loquar, nisi in huiusce modi verbis, ut philosophiam aut rhetoricam aut physicam aut dialecticam appellem, quibus, ut aliis multis, consuetudo iam utitur pro latinis. Qualitates igitur appellavi, quas ποιότητας Graeci vocant: quod ipsum apud Graecos non est vulgi verbum, sed philosophorum atque id in multis. Dialecticorum vero verba nulla sunt publica: suis utuntur. Et id quidem commune omnium fere est artium. Aut enim nova sunt rerum facienda nomina aut ex aliis transferenda. War einmal etwas aufgenommen, fo bachte man nicht mehr baran, es auszumerzen. Cic. n. d. II 36, 91 Aër graecum illud quidem, sed perceptum tamen usu a nostris: tritum est enim pro latino, cf. id. acad. post. 17, 26. Etwas weiter ging schon Quintilian I 5, 58, doch biefer mehr nur für ben Lehrstil: maxima ex parte romanus ex graeco sermone conversus est et confessis quoque Graecis utimur verbis, ubi nostra desunt, sicut illi a nobis nonnunguam mutuantur. Und es geschah dies wohl auch im gemeinen Leben von dem großen Haufen. Liv. XXVII 11, 5 quos androgynos vulgus, ut pleraque faciliore ad duplicanda verba graeco sermone appellat.

Wenn also die Römer ihren Purismus auch nicht zu weit trieben, so bewahrten sie boch in jenen drei Beziehungen ihre Rede vor griechischen Wörtern, Wortformen und Wendungen. Betrachten wir die Sache etwas näher. Wir sahen bis jetzt, wie die Römer sich selbst darüber ausgesprochen, daß es Pflicht eines jeden gebilbeten Römers sei, seine Sprache rein von fremder Beimischung und vorzüglich, was zu jener Zeit allein in Betracht kam, von Beimischung griechischer Wörter und Wortsormen und Redewensbungen zu erhalten. Unsere nächste Ausgabe wird nun sein, zuzussehen, wie die Lateiner dies thatsächlich durchzusühren versucht haben gegenüber dem Gange ihrer Bildung und dem Bildungsgange ihrer Sprache.

Griechische Wörter vermeibet der Lateiner, besonders die lateinischen Schriftsteller, welche für ein gebildetes Publicum schreiben und in ihren Schriften den Anforderungen der höheren Stillstif Rechuung tragen, auf das sorgfältigste und es gilt folgendes:

## §. 18. Erlaubte Gräcismen.

Die Römer nehmen griechische Wörter nur dann in ihre Rede auf, wenn sie a) entweder schon in früherer Zeit mit Einsbringung einer Sache oder einer Kenntniß herübers genommen und durch den Gebrauch geheiligt waren, oder dien kein entsprechendes Wort vorhanden und eine geeignete Umschreibung nicht leicht aufzusinden war, nicht wohl anders wiedergegeben werden konnten, oder endlich e) wenn der höhere Umgangston, wie er in Rom stattsand, in welchem griechische Wörter nicht selten gebraucht wurden, treu und gleichsam im Spiegelsbilde wiedergegeben werden sollte. Auch hierin haben wir uns ganz nach dem Vorgange der Kömer selbst zu richten, wenn wir uns zum Ausdrucke unserer Gedanken der lateinischen Sprache bedienen.

Nägelsbach hat barauf hingewiesen, wie sparsam Cicero in seinen öffentlich gehaltenen Reben griechischen Wörtern einen Platz vergönnt habe und in dem von uns dargelegten Sinne verschiedene solcher Wörter hervorgehoben, welche mit Leichtigkeit unter die von uns bezeichneten Rubriken gebracht werden können. Wir können noch weiter gehen und dazu bemerken, daß nicht einmal die lateinischen Komiker Plautus und Terentius, die doch griechische Lustspiele übersetzen, und in deren Zeit, wenigstens zur Zeit des ersteren, die Berührung mit Großgriechenland ja eben den Anstoß zur Eindringung griechischer Litteratur gegeben hatte, allzu

leichtfertig in ihrem lateinischen Lustspiele aufgenommen haben. Plautus hat z. B. in seinem miles gloriosus noch nicht 40 Wörter, die als specifisch griechisch anzusehen wären, in seine Rede aufgenommen, und alle sallen unter die drei vordemerkten Rubriken. Terentius, dessen lateinischer Stil vorzugsweise als ausgezeichnet angesehen wurde, und von dem man behauptete, daß er seiner Zeit die Sprache der vornehmen Römer am besten wiedergegeben habe; hat in der Andria kaum 12 eigentliche griechische Wörter angewendet; und schon hieraus wird sich ergeben, daß, was Nägelssbach mehr nur von Cicero's Darstellungsweise sagt, wohl für alle besseren lateinischen Schriftsteller allgemein gelten muß.

Betrachten wir die Sache näher, fo können

a) als unbebenklich in der lateinischen Sprache eben so gut wie rein lateinische Wörter verwendbar angesehen werden solche griechische Borter, welche fruhzeitig mit Ginbringung einer Sache ober eines Begriffes in ben fprachlichen Borftellungstreis ber Römer eingeführt worben find. In biesem Sinne spricht sich Cicero aus nat. deor. II 36, 91 Aër graecum illud quidem, sed perceptum tamen usu a nostris: tritum est enim pro latino, und noch specieller erklärt berselbe Cicero sich hierüber de fin. III 2, 5, wo er sich babin ausspricht, daß die Lateiner sich bestreben müßten, selbst bei wissenschaftlichen Untersuchungen es ben Griechen in ihrer Sprache gleich zu thun oder dieselben auch noch zu übertreffen, und nachdem er dies gethan. fügt er, einlenkend, um nicht in lächerlichen Burismus zu verfallen, hinzu: Quamquam ea verba, quibus instituto veterum utimur pro latinis, ut ipsa philosophia, ut rhetorica, grammatica, geometria, musica, quamquam latine ea dici poterant, tamen, quoniam usu percepta sunt, nostra ducamus. Hierüber äußert fich Cicero auch ferner acad. post. I 7, 25 Sed enitar, ut latine loquar, nisi in huiusce modi verbis, ut philosophiam aut rhetoricam aut physicam aut dialecticam appellem, quibus, ut aliis multis, consuetudo iam utitur pro latinis. Wir sehen auch baraus, daß die Römer verständig genug waren, nicht allzuviel anzustreben, und um so sicherer, was fie anstrebten, erreicht haben. Und biefen Grunbfaten konnen wir um fo mehr unfern Beifall schenken, ba die späteren Lateiner mit nur geringen Ausnahmen sich ebenfalls auf sie gestützt haben.

Wir werben uns also ber von Cicero a. D. angeführten Wörter recht füglich bedienen können, ebenso wie andere ähnliche gleichfalls einaeburgerte Worte verwenden konnen; wie poëta, poëma, für Runftbichter und Runftgebicht im Gegensatz zu ben echt lateinischen vates, carmen für Naturdichter, Naturgebicht, f. meine Bemerkung zu Terent. Andr. prooem. 1. Im gleichen Sinne werben wir auch poëmatium verwenden können, wenn es schon erst bei Plin. ep. IV 14, 9. IV 27, 1 gebraucht wird; sicher aber poësis, wenigstens in concretem Sinne. Vel poësis vel oratio bei Cic. de or. III 25, 100 ist nicht zu ändern; ober id. Tusc. IV 33, 71 nam Anacreontis quidem tota poësis est amatoria; ferner poëtica, ae, f. Cic. Tusc. I 1, 3 serius poëticam nos accepimus u. ö. a., in bemselben Sinne poësis bei Quint. XII 12, 26; ebenso auch bas Abverbium poëtice, Cic. fin. V 4, 9 ut poëtice loquar. Plin. ep. II 8, 5 non historice, sed prope poëtice prosequi; desgleichen bas Abjectiv poëticus, Cic. de or. I 33, 151 poëticus, non oratorius numerus u. ö. a., selbst poëtria wie Cic. Cael. 27, 64 wird feineswegs zu vermeiben sein.

Ferner gehören hierher Wörter wie historia soviel als annalium confectio, rerum gestarum memoria; historice und ad historiae fidem u. f. w., tragoedia, comoedia, aber erst später drama, wofür das echt lateinische fabula im Gebrauch blieb; sodann theatrum, scaena, aber dies ganz latinisiert mit ae, nicht ê geschrieben, wovon im nächsten Baragraph bie Rebe sein wird; prologus, das ebenfalls ganz latinisiert, gleichsam prollogus gesprochen, die erfte Silbe lang befam; ebenso epilogus Cic. de or. II 69, 278, rhetorum epilogus id. Tusc. I 47, 112, elogium, Grabschrift, Cic. Pis. 29, 72, Tusc. I 14, 31 u. ö. a. gehören ferner Worte wie pompa, obschon alle bavon abgeleiteten Wörter ber späteren Latinität angehören; chorus für caterva; palaestra mit der Sippe palaestrita, palaestricus, palaestrice u. s. w., gymnasium mit den Sippen gymnasiarchus oder gymnasiarcha, ae, m., wenn von griechischen Berhältniffen bie Rebe ift; von griechischen Verhältnissen sodann auch parasitus mit parasiticus und parasitari; pirata neben ben echt lateinischen praedo maritimus; tyrannus neben ben echt lateinischen rex, ebenso tyrannicus für regius, tyrannice neben regie, besonders wenn man an jene berüchtigten Tyrannen auf Sicilien bachte; in bemselben Sinne

auch tyrannis, val. hierüber Cic. acc. III 48, 115 regie seu potius tyrannice; id. ib. V 8, 21 tyrannicis interdictis suis. So architectus entftanden aus einer in Großgriechenland üblichen Form άρχίτεπτος für άρχιτέπτων in der Atthis; dazu architectura, architectari, das erstere und lettere Wort auch bilblich princeps atque architectus sceleris Cic. Cluent. 22, 60; verborum Cic. Brut. 31, 118, ja fogar quasi architectus beatae vitae id. fin. I 10, 52; auch adhibere architectum ad aedificandam rem publicam Cic. epist. IX 2, 5. Sycophanta, auch älter sucophanta, sycophantia, sycophanticus waren mehr bem Umgangston angehörig, sophista und sophistes, cinaedus wollüstiger Tänzer, actor et acroama, Birtuos, Cic. Sest. 84, 116 id. accus. IV 22, 49 hic tamquam festivum acroama, ne sine corollario de convivio decederet emblemata evellenda curavit. Id. Arch. 9, 20; pharmacopista circumforaneus Martschreier (Quadsalber) Cic. Cluent. 14, 40; vorher schon Cato bei Gell. 1, 18; planus = nlavog Landstreicher: hic ille planus improbissimus (Bagabund), Cic. Cluent. 26, 72; sobann viele griechische technische Ausbrücke, wie apotheca, ae, für Speicher, Lagerort, Rieberlage Cic. Vatin. 5, 12. Id. Phil. II 27, 67; epistula neben litterae, ebenso ferner clamis, nicht chlamys; davon fommt in gang lateinischer Bilbung accus. plur. clamides, nicht chlamydas bei Horat. epist. I 6, 40 und clamidatus bei Plaut. Pers. IV 2, 8; IV 6, 39. Cic. Rab. Post. 10, 27. Val. Max. III 6, 2 u. 3. Diese und eine Menge ähnlicher Ausbrücke werben wir unbedenklich mit Dag in unserer lateinischen Sprache anwenben können, ohne dadurch die Reinheit unserer lateinischen Darftellung zu trüben, und wir werden hieraus auch die Lehre ziehen, bag wir unter Umftanben nach Analogie handeln können; ein Umstand, ber hauptsächlich für die zweite und britte Gattung geltend zu machen sein möchte. Doch hat man immerhin noch festzu= halten, daß selbst bei folchen Begriffen die Lateiner nicht so zu fagen mit ber Thure ins Haus fielen und entweber erft allmählich an ben Gebrauch eines solchen Wortes gingen ober auch es burch einen Busat erklärten und milberten, wie Cic. Tusc. I 1, 1 nicht ohne Abfichtlichkeit "Studium ber Philosophie" also eingeführt wird: cum omnium artium, quae ad rectam vivendi viam pertinerent, ratio seu disciplina studio sapientiae, quae philosophia dicitur, contineretur, hoc mihi latinis litteris illustrandum putayi.

Dies hindert ihn jedoch nicht, sogleich fortzufahren: non quia philosophia graecis et litteris et doctoribus percipi non posset, sed meum semper iudicium fuit etc. Achnlich, wo es schon Nägelsbach bemerkt hat, Cic. de or. III 22, 82 nunc intellego illa te semper etiam potiora duxisse, quae ad sapientiam spectarent atque ex his hanc dicendi copiam fluxisse, und Cic. Tusc. I 3, 6, wo es im ähnlichen Sinne heißt: quare si aliquid oratoriae laudis nostra attulimus industria, multo studiosius philosophiae fontes aperiemus, e quibus etiam illa manabant. Aber Cic. Rosc. Am. 13, 37 id quod praeclare a sapientibus dicitur. So kennt Livius (1, 8) und Tacitus (ab exc. d. Aug. 3, 60 u. 61) bas Wort asylum in religiöser und politischer. Beziehung, und Cicero braucht es so auch von einem Zufluchtsort acc. I 33, 85 qui in illud asylum confugisset, aber in bilblicher Rede meiben diese Schriftsteller das Wort offenbar. Cicero saat dafür periculi perfugium leg. agr. II 14, 36 und bloß perfugium id. dom. 41, 109, und Livius 22, 22 sagt: arx tuta perfugiumque und 38, 53 in arcem tutam et velut sanctam. Cicero fennt dialectica, faat jedoch öfters bafür disserendi ratio, disserendi elegantia und anderes. Das griechische ironia erklärt und milbert ebenso Cicero de or. II 67, 270 burch bas folgende dissimulantiaque, wenn er sagt: in hae ironia dissimulantiaque. Für basilica, das Cicero fennt, vgl. id. acc. II 5, 58; id., Att. IV 16, 14, braucht er öfter regia, wie contriti ad regias für subbasilicani bei Plaut. capt. IV 2, 38; id. Caec. 5, 14 f. Rlot zu ber Stelle. σωτής überfett Cic. acc. II 63, 154 mit is qui salutem dedit; Ζεὺς σωτήρ mit Iuppiter salutaris id. fin. III 20, 66, fonft mit servator id. dom. 38, 101 oder conservator id. ib. 10, 26. Sest. 69, 141 oder auch mit salus id. post red. ad Quir. 5, 11 Lentulus consul, deus, salus nostrae vitae und id. Att. I 16,5 cum ego sic ab illis, ut salus patriae, defenderer. Doch können wir in dieser Beziehung nur Winke geben und müffen der eigenen Aufmerksamkeit das übrige Geben wir zu der zweiten Classe solcher griechischen Wörter, die sich ins Lateinische eingebürgert haben, über.

b) Wenn bestimmte Dinge und Begriffe, die ben Griechen ganz eigenthümlich angehörten und im Lateinischen nicht wohl mit einem Worte wiedergegeben werden konnten, auszudrücken waren, so scheute man sich nicht, die griechischen Wörter ins Lateinische

überzutragen, und in biefer Beziehung waren schon die älteren Lateiner meistentheils ber classischen Zeit mit gutem Beispiel vorausgegangen. Sierher gehören nun zunächft bie Bezeichnungen griechischer Mage und Gewichte, Münzen u. f. w., talentum, mina, drachma ober drachuma, obolus u. s. w., cadus, amphora, auch für Schiffslaft, Tonne, mit bem Genetiv amphorum neben amphorarum, hemina, medimnum, i, n. (µέδιμνος, wovon fogleich später), griechischer Scheffel Cic. acc. III 47, 112, mit bem Genetiv me-Aehnlich sind zu fassen die griechischen mathematischen dimnum. technischen Ausbrücke, wie sphaera, cylindrus wie bei Cic. nat. deor. I 10, 24. fin. I 19, 41. Tusc. V 23, 64 qui (senarioli) declarabant in summo sepulchro sphaeram esse positam cum cylindro, und wieder ib. §. 65 in qua (columella) inerat sphaerae figura et cylindri. Dasselbe Wort braucht auch für die Walze in ber Landwirthschaft Cato r. r. 129. Verg. Georg. 1, 178. Col. 10, 319 u. ö. a.; conus, Regel, pyramis. Ferner gehört hierher Die Bezeichnung verschiedener musikalischer Instrumente, wie cymbalum, i, n. Beden, Cic. Pis. 9, 20. 10, 21, cymbalum mundi, spöttische Benennung bes Grammatikers Apion durch Raiser Tiberins wegen seiner Wichtigthuerei, Plin. praef. §. 25, ebenso crotalum, Kastagnette, Klapperblech, Cic. Pis. 9, 20, lyra bei Cic. Tusc. I 2, 4; cithara = fides, Cic. Her. IV 47, 60. Varro l. l. 8, 61. Lucr. 2, 28 u. a. Verg. Aen. 6, 120 mit der Sippe citharista, ae, m., citharistria, ae, f., citharoedus i, m. Cic. Mur. 13, 29. id. or. II 80, 325, sogar citharicen Varr. 1. 1. 8, 6, und babin einschlagende Benennungen mehr, wie die griechische Bezeichnung der Bersfüße anapaestus bei Cic. Tusc. II 16, 37 und de or. III 47, 182; auch mit dem Adjectiv anapaesticum carmen bei Cic. Tusc. III 24, 57; dactylus, spondeus, trochaeus, iambus mit ben bazu gehörigen Sippen; stropha für versus; ferner paeon, dazu paean, Lobgefang auf Apollo, humnus, hexameter, pentameter. Während es stets hendecasyllabi hieß, brauchte man für trimetrus trimeter das rein lateinische senarius, ebenso quadratus für tetrameter. Das allgemeine fides, Saitenspiel, braucht Cicero gewöhnlich für lyra und cithara und nur vom einzelnen sett er biese speciellen griechischen Wörter, 3. B. Tusc. I 2, 4, Epaminondas princeps meo iudicio Graeciae, fidibus praeclare cecinisse dicitur, Themistoclesque aliquot ante annis, cum in epulis recusaret lyram, est habitus indoctior.

。 《四部》為 Ferner epigramma; und eine Menge grammatische und rhetorische Ausdrücke. Ebenso chorus, sowohl eigentlich Cic. Phil. V 6, 15 quos minus nosti, nolui nominare: saltatores, citharistas, totum comissationis Antonianae chorum in tertiam decuriam iudicum scitote esse coniectum, als auch bilblich Cic. Att. 14, 8 Ego Baiana negotia chorumque illum, de quo scire vis, cum perspexero, tum scribam, ne quid ignores, und chorus philosophorum Cic. fin. I 8, 26. Wenn Cicero den tragischen Chor mit caterva bezeichnet Sest. 55, 118, was als echt lateinisch zu empsehlen ist, oder mit catervae atque conventus, id. de or. III 50, 196, so möchte ich nicht den Schluß ziehen, daß er chorus in diesem Sinne nicht habe sagen wollen, ebensowenig als die Erwähnung von sides, Saitenspiel, dei Cicero dahin auszulegen wäre mit Madvig ad Cic. sin. IV 27, 75, daß Cicero habe lyra und eithara meiden wollen.

Auch brauchte man griechische Ausbrücke für Ginrichtungen, die aus Griechenland herübergekommen waren, wenn sich im Latei= nischen gang entsprechende Ausbrude, weniastens in ber Sprache der Mehrheit, nicht fanden, wie syngraphae für tabellae obsignatae, Cic. har. resp. 13, 29. chirographa id. Phil. I 7, 16, symphonia, Capelle, symphoniaci, Capellinaben, Cic. div. in Q. Caecil. 17, 55 coll. id. Mil. 21, 55; platea für Breitstraße, Chaussee, Ter. Andr. III 5, 1. Dahin gehören die Ramen verschiedener Gerathschaften, beren griechische Benennung, wie bei uns bie französische, das Feinere ausdrücken sollte, wie lychnus Leuchte, Luftre; scyphus, Becher; hydria, Wafferfrug; ebenfo von Fahr= geugen pkaselus, cymba, ferner andere Geräthschaften, wie machaera, Schlachtmesser; sarissa ober sarisa Cic. Her. IV 32. Liv. 9, 19. Curt. VII 4, 36 u. ö., dazu sarisophori Liv. 36, 18. Uurt. IV 15, 13; Rleidungestücke, wie clamis, idis, f., Cic. Rab. Post. 10, 27; id. Her. IV 47, 60; auch clamida, ae, f. Varro ap. Non. p. 539 sq. u. ö. a., daher clamidatus bei Cic. Rab. Post. 10, 27; sodann manche Gerichte, wie epityrum schon bei Cat. r. r. 119 und Plaut. mil. I 1, 24, aus eingemachten Oliven, ferner opsonium, auch obsonium geschrieben für dudviov; sphaerita für omaioirng, eine Ruchenart bei Cat. r. r. 82; ebenfo Mamen fremder Behörden, wie ephori bei Cic. Tusc. I 42, 100; id r. p. 2, 3, bei Cornelius Nepos und anderen; sufetes, aus dem

Semitischen ausgenommen; archon, ontis, m., bei Cic. fat. 9, 19 archonte Pythodoro für ἄρχων ἐπώνυμος, agoranomus bei Plaut. mil. 727; auch Namen ber Geschäftsteute, wie bibliopolae, myropolae etc.

Achnlich ist es mit dica, ae, f. = δίκη, z. B. scribitur Heraclio dica bei Cic. acc. II 14, 37, ebenso ib. II 17, 63, so sortiri dicas ex lege Rupilia ib. II 17, 42, pro collybo, als Agio, ib. III 78, 181 vergseiche unter Nr. III, serner bie Bezeichnung ephebi, wie greges epheborum, Cic. nat. deor. I 28, 79 ex ephebis excedere, Ter. Andr. I 1, 24 vgl. ebensals unter III.

Auch folche technische Ausdrücke hat Cicero leicht zu umschreiben gesucht, doch nicht immer gleich glücklich, wie speculator venatorque naturae für physicus, id. n. d. I 30, 83, für physiologia investigatio ober ratio naturae ib. I 8, 20, und wenn man ihn hierin in mancher Sinsicht zum Muster nehmen tann, so wird man immerhin ben allzuängstlichen Burismus zu meiden haben, da nicht der Gebrauch eines einzelnen Wortes die Sprache schon an sich verdirbt. Bierin hat uns Cicero mit großer Geschicklich= feit und mit richtigem Tacte gezeigt, wie wir, wenn wir wiffenschaftliche Fragen erörtern, es mit ben von den Griechen recipierten terminis technicis und ähnlichen bestimmten Wendungen zu halten haben. Sehen wir nun, wie er fich im gleichen Kalle ausbrückt, į. B. n. d. I 8, 18 fagt er πρόνοιαν, quam latine licet providentiam dicere, und sodann braucht er ben griechischen Ausbruck im Sinne ber Stoifer wieder §. 20 und 22, ferner ib. I 8, 20 hunc censes primis ut dicitur labris gustasse φυσιολογίαν, id est naturae rationem, qui quicquam quod ortum sit putet aeternum esse posse? ober er richtet seine Rede auf etwas audere Weise ein, wie ib. I 12, 30 quod vero sine corpore ullo deum vult esse, ut Graeci dicunt ἀσώματον, id quale esse possit, intellegi non potest, wo man im Frethum war, wenn man ut Graeci dicunt ἀσώματον einklammern wollte; ober er schreibt ib. I 14, 36 cum vero Hesiodi Θεογονίαν, id est originem deorum interpretatur, wo ebenfalls ber Zusat id est originem deorum verbächtigt worden ist; ferner ib. I 16, 43 quae est enim gens aut quod genus hominum, quod non habeat sine doctrina anticipationem quandam deorum? quam appellat πρόληψιν Epicurus, id est anteceptam animo rei quandam informationem, sine qua nec

intellegi quicquam nec quaeri nec disputari potest, unb ib. §. 44 hanc nos habere sive anticipationem, ut ante dixi, sive praenotionem deorum — sunt enim rebus novis nova ponenda nomina, ut Epicurus ipse appellavit πρόληψιν, quam antea nemo eo verbo nominarat. ib. I 19, 50 hanc ἰσονομίαν appellat Epicurus id est aequabilem tributionem, ib. I 20, 55 hinc vobis exstitit primum illa fatalis necessitas, quam εξμαρμένην dicitis, ut, quicquid accidat, id ex aeterna veritate caussarumque continuatione fluxisse dicatis. ib. I 30, 83 Non pudet igitur physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis petere testimonium veritatis? ib. I 30, 85 in illis selectis eius (Epicuri) brevibusque sententiis, quas appellatis κυρίας δόξας. ib. I 39, 109 confugis ad aequilibritatem — sic enim ἰσονομίαν, si placet, appellemus. Diese nur aus einem einzigen Buche ausgewählten Beifpiele werden genügen, um darnach unsere Rede einrichten zu fönnen. Wir werden in philosophischen Schriften, wo wir besonders griechische Philosophie behandeln, in Schriften über attisches Gerichtswesen, in Schriften über Grammatit, Metrit u. f. w. uns in folcher Beziehung Cicero gang jum Mufter nehmen muffen, und werden uns zwar nicht scheuen das fremde griechische Wort zu brauchen, aber doch mit Mag und Geschicklichkeit barauf Bebacht nehmen, es auch erläuterungsweise lateinisch wiederzugeben.

c) Wir haben nun noch die Wörter und Ausdrücke ins Auge zu fassen, welche mehr durch die gesellige vornehme Sprache, den höheren Umgangston, eingeführt zu sein scheinen, den wir schon oben S. 120 f. schilderten, wie symbola, ein Beitrag zum Pickenick bei Plautus und Terentius, rein luteinisch collecta; symbolum, i, n. die Marke; per pseudothyrum reverti Cic. acc. II 20, 50. medicamentum panchrestum, auf die Etikette sich beziehend, wie unser eau de Cologne, id. acc. III 65, 152. lectica octophoros ib. V 11, 27. emblema, emblemata, eingelegte Arbeiten von Kunstsachen Cic. acc. IV 22, 49 u. ö. a. crocota, ae, s., das safransardige Staatssseih, besonders sür Frauen, Cic. har. resp. 21, 44. mitra, Hauptbinde, id. l. l. strophium, Brustbinde Cic. ib. id. ap. Non. p. 14. ephippium, Pserdedecke, Cic. sin. III 4, 15. Varro r. r. II 7, 15. ephemeris, idis, Tagebuch Cic. Quint. 18, 57. ad ephemeridem revertitur.

hierher gehören auch ferner bie griechischen Burufe eu, euge wie bei uns "bravo" Ter. Andr. II 2, 8. Plaut. mil. 898. 1146. id. mil. 213 Euge, euscheme hercle, astitit sic dulice et comoedice und 241 Euge, euge, lepide; laudo commentum tuum. id. ib. 967. id. Trin. 634 haud illi euscheme astiterunt. nehme Wendungen waren offenbar Plaut. Trin. 417 ratio quidem hercle apparet: argentum οίχεται. id. Pseud. 443 3 Zεῦ, Ζεῦ soviel als ber Ausruf "oh mon dieu!" im Deutschen. id. ib. 483 Sim. Quid ais? ecquam scis filium tibicinam amare? Ps. Nal γάρ. Si. Liberare quam velit? Ps. Καὶ τοῦτο ναὶ γάρ und ib. 488 dic. Ps. Kal τοῦτο ναί, και τοῦτο ναί. Mit eugeneum (εὐγένειον) vinum ift es wie mit unsern französischen Weinetiketten Cato r. r. 6, 4. Varr. r. r. 1, 25. Eunuchus für castratus bei Cic. or. 70, 232. Plin. ep. 1, 3 quid πλατανών opacissimus (agit)? mag man es griechisch schreiben, wie früher, ober mit neueren Herausgebern lateinisch. Hierher gehört auch thalamus, Schlafcabinet, ebenso amphithalamus bei Bitruv und ben Dichtern, wie Martial. So ift es auch mit einer Menge griechischer Bflanzennamen und feiner Zierpflanzen, die man fast alle mit den techni= schen Namen griechisch bezeichnete, wie hyacinthus u. a. m. Hier läßt sich allerbings taum genau angeben, ob bies nicht auch zu ben früheren Rubriten gerechnet werden tann.

Entschieden zu biefer Claffe von Gracismen gehören Bilbungen wie môrus, morari, thöricht sein, wie wir sagen hardi; Plaut. mil. 730 ego mora moror multum, ferner color, ornatus thalassicus. id. mil. 1179. 1282, ebenso vestis thalassina bei Lucr. 4, 1127. mores stratiotici, Soldatensitten Plaut.mil. 1389; ebenso embolium. Ballet Cic. Sest. 54, 116 schol. und Rlot zu ber Stelle in Cicero's Reden 3. Bb. S. 1014. — mnemosynon, mnemosynum, Andenten. wie unser "souvenir de Carlsbad", 3. B. Catull. 12, 10 Quare aut hendecasyllabos trecentos Exspecta aut mihi linteum remitte, Quod me non movet aestimatione, Verum est mnenosynon mei sodalis. Dergleichen findet man vieles bei ben lateinischen Schriftstellern ber verschiebenen Zeiten, und wenn sie es schon als Pflicht erachteten, nicht allzuviel Griechisches in ihre Rebe aufzunehmen, so war es boch burch bie Umftanbe öfters geboten, und selbst ber echte Römer von altem Schrot und Korn, ber Feind und Berächter ber Griechen, Cato, hat sich nicht gescheut, eine Anzahl früh eingebürgerter griechischer Ausdrücke sowohl in seinen öffentlichen Reben als auch in seiner Schrift de re rustica zu brauchen, wie trapetum, i, n. die Weinkelter Cat. r. r. 20, 22. Verg. georg. 2, 519; placenta Cat. r. r. 76 für πλακόεντα; encitus für έγχυτος, eine Ruchenart id. ib. 80. amulum ober amylum aus auvdov, Kraft= mehl, "Kaiserauszug". Dagegen sagt Cato für amygdala nux Graeca, während die übrigen amygdala brauchten; amurca aus άμόργη, Delabgang, Firniß, Cat. r. r. 36. 91 sq. 103. Varr. r. r. 1, 57. amurga bei Verg. Georg. 1, 194 u. ö. a.; auch epityrum, i, n. Cat. r. r. 119, wovon oben bie Rebe war. Griechisch be= zeichnet werden auch Krankheiten, die durch griechische Aerzte bestimmt waren, wie ischiacus Cat. r. r. 123. dyspepsia ib. 127. asparagus (ἀσφάραγος), etht lateinisth corruda ib. 6, 3. 161, 1 sq. Auch eine Menge andere griechische technische Ausdrücke find in den Schriften ber spätern Landwirthe, Barro's und Columella's, üblich. Bier werben wir also nöthigenfalls ziemlich freies Schalten und Walten haben.

## §. 19.

## Latinifierung griedifder Borter.

2) Griechische Wörter werden gern sowohl a) in der äußeren Form, also durch die Orthographie als auch b) in den Abwandslungen der Flexionslehre latinisiert.

Wenn die lateinischen Schriftsteller sich griechischer, besonders schon durch den Sprachgebrauch geläufig gewordener Ausdrücke bestienten, so wandten sie dieselben mit einer gewissen Beständigkeit eben in jenen Wortsormen an, in welchen sie frühzeitig meist über Großgriechenland nach Latium eingebracht und der römischen Sprache angepaßt waren. Zwar machten einige den Versuch das griechische Element reiner herzustellen, wie der Dichter Accius. Doch sand auch dieser keine oder wenig Nachahmung, und erst die Augusteische Dichterperiode sing an im eigentlichen Sinne die Worte zu gräcisieren. Auch wir müssen beim Lateinschreiben die lateinischen Sitten streng festhalten, und strenger, als dies von Vielen in neuerer Zeit geschehen ist, und beständig darüber wachen,

daß wir die üblichen, dem lateinischen Idiom mehr entsprechenden Formen sesthalten, und zwar a) in der äußeren Form der Wörter selbst, was zum Theil die orthographische Frage, die als Anhang zum Abschnitt über Reinheit der Sprache gehört, schon jetzt berührt und deutlich zeigen wird, daß jene Stilistiker völlig im Unklaren waren, welche sie aus der Stilistik ganz ausschließen zu müssen glaubten; sodann b) in Bezug auf die Abwandelungen der dem Griechischen entlehnten Wörter, besonders durch die Casus=endungen.

Betrachten wir den ersteren Fall zunächst.

a) Die frühzeitig ins Lateinische aufgenommene Wortform muß aufrecht erhalten, ber griechische Ursprung bes Wortes, wie bies auch hiftorisch bas Wahre ift, in der äußern Form beseitigt und zurückgewiesen werden. Ueber stilus, bas nicht mit y zu schreiben, ift bereits oben S. 58 gesprochen worden. [Es hat bies Wort auch gar nichts mit dem griechischen στυλος gemein, ba es, offenbar aus stiglus entstanden, auf Wurzel stig in stinguo geht und somit mit althochdeutschem stichel übereinstimmt; val. Georg Curtius, Grundzüge ber griechischen Etymologie S. 202.] Hierher gehört auch silva, bas noch Nägelsbach sylva 3. B. S. 17 2. Aufl. schreibt. Es ist mit Van ibentisch. Doch schied es sich fruhzeitig ab von der gemeinsamen Form und nahm im Lateinischen die Form silva an; berfelbe Bocal erscheint auch in ber vom gleichen Stamme gebilbeten, bem griechischen Uln noch näher stehenden Form Sila, Name bes großen Balbgebirges in Bruttium. Ebenfo ift es mit lacrima, lacruma, auch im altlateinischen dacruma und bem griechi= schen δάκουμα, δάκου, δάκουου. Inclytus darf Niemand mit y schreiben, sondern inclitus mit i ober inclutus mit u. Denn wenn bas Wort nicht, was bas wahrscheinlichere ist, von dem altlateini= ichen Verbum cluere gebildet ift, so muß es sich boch wenigstens schon in einer Zeit aus dem griechischen eyndurog gestaltet haben, wo noch Riemand an ein y in ber lateinischen Sprache bachte. Es fommt bei Enn. ann. 147. 164. 494 nach Bahlen, ebenso in bessen Tragödien vor. H. Bahlen irrt, wenn er es S. 24 inclytus schrieb; sonst hat er richtig inclutus ober inclitus gesett. findet es sich bei Plaut. Pseud. I 2, 1 mil. 1227. Ferner hat man, wie bereits bemerkt, epistula, ae, f. geschrieben, obschon die Griechen enioroly sagten. Hier ift also nicht blog die dorifch=

griechische Form auf a üblich, wie in rhetorica, physica, poetica, sondern auch der Laut o der Stammform wird u geschrieben. ber alten Zeit schwankte bieser Laut offenbar zwischen u und o, wie in sumbola, der Blautinischen Form für symbola. Man vergleiche nur adulescens und adolescens, suboles und soboles und ähnliche Wörter, die nach den besten und altesten Sandschriften mit u, nicht mit o zu schreiben sind. So trübte man auch bas o in glaucûma, ae, f. für γλαύκωμα, Plaut. mil. 148 glaucumam ob oculos obiciemus eumque ita faciemus ut quod viderit ne viderit. Sonst heißt es wie Plin. h. n. 29, 6 glaucoma, atis, n.; so amurca und amurga für ἀμόργη f. oben §. 18 c) S. 150, ebenfo Acheruns, Acherunticus, Acherunsius für Άχέρων u. s. w. Wie epistula, nicht epistole, so hat man auch pompa für πομπή zu schreiben; scaena, nicht scena ober gar scene, das frühzeitig mit biefem besondern Laut ins Lateinische aufgenommen wurde, natürlich ebenso proscaenium, scaenicus u. s. w. Man -wird ferner in gleicher Weise scaeptrum für griechisch σκηπτρον schreiben mit bemselben Laute wie das echt lateinische laevis, f. Wagner, orthographia Vergil. und zu Verg. Aen. 5, 91; man wird lagona ober lagoena, nicht nach dem gewöhnlichen griechischen lagena schreiben für laynvos, weil auch diese Form aus Großgriechenland tam und bort das Wort schon umgestaltet war, s. Cat. r. r. 122 und 123; lagona gebraucht von Quintus Cicero in Cic. epist. 16, 26. Man wird caestus in ber Bebeutung von Kampfriemen brauchen, obschon es im Griechi= ichen neoros heißt, und höchstens den Damenschmuck mit cestus bezeichnen nach Mart. 6, 13. 14, 206; ftrenger scheibet Serv. ad Verg. Aen. 5, 69. Man wird neben chlamys, ydis ober clamis, idis auch die echt lateinische Form clamida, ae, f., welche bereits in Großgriechenland üblich war, mit Varro ap. Non. 559, Appul. Metam. 10 p. 253 u. ö. a. beibehalten fonnen; ancora für äynvoa, wie Ancôna für 'Αγκών; talentum für τάλαντον, placenta, ae, bei den Griechen gewöhnlich ndanovs aus ndanoeig, f. oben S. 150; dica für δίκη, bibliotheca für βιβλιοθήκη. Antigona, sycophanta; drachuma ober drachma, mina neben uva u. s. w. Man wird sich also, um nicht andern wissenschaftlichen Untersuchungen und der orthographischen Frage vorzugreifen, in ben Wortformen ftreng an das von den Römern zuerft recipierte zu halten haben, da erst spätere Dichter der Augusteischen Periode Antigone, Semele u. s. w. für Antigona, Semela u. s. w. gebraucht haben. Allein nicht bloß in den Wortformen, sondern

b) auch in ben Flexionsformen hat man streng an die lateinische Sitte sich zu halten. Man wird im Gen. poesis, nicht poeseos sagen, poemata, poematorum, poematis, wie schon in Großgriechenland εν ποιημάτοις für ποιήμασιν; emblemata, emblematorum, emblematis, Cic. accus. IV 22, 49. Quint. II 4, 37. Ferner in glossematis, glossematorum scriptores, peripetasmata, orum, is, Tapeten, Cic. acc. IV 12, 29. Varro r. r. III 8, 16; ebenso peristromatis conchyliatis von peristroma, Cic. Phil. II 27, 67, ferner draco, draconis bei Cic. div. 30, 66 und öfters fo auch draconigera urbs bei Ovid. Fast. 3, 865; neben bem griechi= schen dracontis bei Accius, der überhaupt lieber griechische Wörter gebrauchte, f. Charis. p. 126 ed. Keil. (p. 101 P.) und Non. p. 426. So auch bei ben verschiebenen Gigennamen ber Sklaven Antiphon, Antiphonis, mogegen der griechische Redner Antiphon, Antiphontis heißt. Donat. Ter. Andr. 2, 22 äußert sich ähnlich: Non Oedipi: Si latine pronuntias, genetivus Oedipi faciet, si graece Oedipodis. Darum wird man aber auch nicht Plautus in Bacchesin, wie noch C. Lachmann that, citieren, sondern in Bacchidibus, wie alle lateinischen Grammatiker ausnahmslos citieren. Griechische Dative im Plural wagten nur die Augusteischen Dichter in ihrer der griechi= schen nachgebildeten und fast überschwänglichen Formenfreiheit, wie heroisin Ov. Trist. V 5, 43, wogegen der lateinische Prosaiker heroidibus sagte, Hamadryasin Prop. I 20, 32 u. bgl. m. Dagegen wird der Accusativ, wie heroidas, Macedonas, im Lateinischen festgehalten, wie schon die Grammatik lehrt, wenn sie nemlich richtig gelehrt wird. Dahin gehört auch Pan, Panos, Pani, Pana; aethera; nicht aetherem; aera, nicht aerem. Rurz, man wird sich in allen berartigen Fragen genau an den einmal recipierten Sprachgebrauch ber Lateiner selbst zu halten haben, nicht etwa nach eigenem Gut= bunten griechische Worte und Flegionsformen aufzunehmen haben. Cicero z. B. tadelt sich selbst epist. Att. VII 3, 10, daß er als homo romanus Piraeea geschrieben habe, mahrend schon Cacilius Statius Manu ut ex portu in Piraceum, und Lälius: Heri aliquot adulescentuli coimus in Piraeeum gesagt hätten.

## §. 20.

## Befdrantung der Gracismen, insbefondere Erfas für den Artitel.

3) Endlich wird man sich auch bei den von den Griechen entlehnten Wendungen genau an die Grundsäte zu halten haben, welche die Lateiner sich selbst gemacht haben, als sie dieselben in ihre Rede aufnahmen, und sogenannte griechische Wendungen und Redensarten aller Art nicht ohne gehörigen Grund in die lateinische Rede einführen.

Die Römer haben nemlich eigentliche Gräcismen ober griechische Redensarten in ihre sprachliche Darstellung nur dann aufgenommen, wenn sie von griechischen Berhältnissen selbst sprachen, und was nach Landessitte, gesetlichen Bestimmungen und religiösen Gebrauche zwischen Nationalitäten verschieden war, auch in ihrer sprach = lichen Darstellung auseinander gehalten.

So haben sie zwar — benn burch Beispiele wird uns bie Sache klarer gemacht werben - frühzeitig bas Wort dica, wie wir bereits bemerkt haben, in ihre Sprache aufgenommen, allein bas Wort erscheint nur bann in lateinischer Rebe, wenn eben von griechischen Buftanden und Verhältnissen die Rede ist; Plaut. mil. IV 10, 40 tam quidem hercle ad praetorem (bies wirb auch sonft für die Berson gesett, vor welcher die Rlage angebracht wird, entsprechend dem griechischen ήγεμών) te rapiam et tibi scribam dicam, so viel als intendere litem. Ter. Phorm. 329 Cedodum, en unquam iniuriarum audisti mihi scriptam dicam. id. ib. 668 Sexcentas proinde scribito iam mihi dicas, und sonst auch in der reinen Prosa Cic. acc. II 15, 37 Scribitur Heraclio dica. — Interea dies advenit, quo die sese ex instituto et lege Rupilia dicas sortiturum Syracusis iste edixerat: paratus ad hanc dicam sortiendam venerat. Tum eum docet Heraclius non posse eo die sortiri, quod lex Rupilia vetaret diebus XXX sortiri dicam, quibus scripta esset. — §. 38 Iste omnibus dicis diem distulit et eam diem constituit, ut hanc Heraclii dicam sortiri post dies XXX ex lege posset. Sonach bedeutet dica nur einen nach griechischen Gesetzen eingeleiteten Proces (lis), id. ib. II 17, 42; ähnlich Ter. Phorm. 438 Si tu illam attigeris secus quam dignumst liberam, dicam tibi impingam grandem: dixi, Demipho. Plaut. Poen. III 6, 5 Cras subscribam homini dicam. So findet sich dica also nur in der fabula palliata oder wenn von griechischen Zuständen oder Verhältnissen die Rede ist. Es hat also vor dem Gebrauch dieses Wortes im allgemeinen Sinne schon Krebs, Antibard. S. 288 3. Aust. (S. 350 4. Aust.) in der Kürze mit Recht gewarnt.

Wir haben oben gesehen, daß die Lateiner von den griechischen Jünglingen, die ber Mannbarkeit nahe waren, sagten ephebi, indem sie das griechische Wort beibehielten, wie Cic. n. d. I 28, 79 epheborum greges erwähnt werben; darnach sagte man auch ex ephebis excedere oder exire nach dem griechischen έξ έφήβων γίγνεσθαι u. s. w., wie Plaut. merc. pr. 61 Sese extemplo ex ephebis postquam excesserit, non ut ego, amori neque desidiae in otio operam dedisse neque potestatem sibi fecisse, auch ib. 40 Principio ut aetas ex ephebis exiit nach Ritschl. Ter. Andr. I 1, 24 Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia, Liberius vivendi fuit potestas etc. Achnlich sagt Nep. Epam. 2, 4 postquam ephebus est factus et palaestrae dare operam coepit. Also hier wie anderwärts, wo bas Wort vorkommt, ift stets von griechischen Berhältniffen die Rebe, und in biefem Sinne fagt auch Horaz ep. II 1, 170: Aspice, Plautus Quo pacto partes tutetur amantis ephebi, Ut patris attenti, lenonis ut insidiosi u. f. w. uns schon hier ephebus als ein ziemlich eingebürgertes Wort er= scheint, so hat gleichwohl Cicero mit großer Rücksichtnahme ben Komitern ex ephebis excedere nicht nachzusagen gewagt. Obschon er bes Terentius Bers aus der Andria (f. oben) als einen Jeder= mann hinlänglich befannten anführt: Vel illa: Nam is postquam excessit ex ephebis, quam longa narratio est! Cic. de or. II 80, 327, so magte er boch nicht in öffentlichen Reden biese eingebürgerte Wendung zu brauchen, sonbern sagte lieber auch von griechischen Verhältnissen ex pueris excedere, wie Arch. poet. 3, 4 Nam ut primum ex pueris excessit Archias; wurde aber sicher nicht einmal biefe Wendung gebraucht haben, wenn nicht eben von griechischen Berhältniffen die Rebe gewesen ware. Ja ber latei= nische Prosaist selbst wird so eingebürgerte griechische Ausdrücke wie platea meiden. Horaz ep. II 2, 70 sq. purae sunt plateae, nihil ut meditantibus obstet braucht es zwar von römischen Verhält= nissen, lateinische Prosaisten haben es jedoch nur von griechischen Städten und Ortschaften gebraucht, 3. B. Caes. b. c. 1, 27, wo er von Brundifium, einer griechischen Gründung, spricht und auch Plin. ep. 10 (Tra.), 98 braucht ben Ausbruck von einer griechi= schen Stadt in Rleinasien. Wir werden auch in dieser Beziehung mit jenem den Römern eigenthümlichen Tacte zu verfahren haben und uns nur bann folcher frember Ausbrücke und Wendungen, welche ich noch ins unendliche aus den lateinischen Komikern vermehren könnte, bebienen, wenn eben von fremben Berhaltniffen bie Rebe ift, bagegen aber auch, wenn wir neuere Berhältniffe bezeichnen, uns in Acht nehmen, bafür folche lateinische Wendungen zu feten, welche mit Aufhören bes Römer= thums felbst ihre Rraft und ihr Berftandnig verloren haben. Darnach werden wir mit Leichtigkeit uns überzeugen, daß wir alle Formeln zu meiden haben, welche mit dem ganzen Wefen des Alterthums so verwachsen waren, daß sie nicht wohl auf unsere Berhältnisse angewandt werben können. Wie 3. B. die Römer selbst archonte Pytharato sagten, nicht aber consule Pytharato, so werden wir auch nicht wohl sagen können etwa von Büchertiteln sine consule et die, ohne Jahreszahl und Datum, sondern dafür einfach sine temporis notatione oder sine anno et die oder etwas ähnliches zu fagen haben. Wir reden weder von Quirites noch von patres conscripti; wir sagen statt sub hasta venire lieber publice vendi ober publicari; Ausbrücke, wie mancipium, manu mittere, fasces tenere brauchen wir nur von römischen ober ganz ähnlichen Berhältnissen; wir muffen die Folter einfach tormentum, nicht eculeus nennen, sub iugum mittere für devinci meiden, nicht von aetas praetextata sprechen, nicht accubare vom Gast= mable sagen, sondern adsidere, nicht accingi ad aliquam rem, sondern parari ad aliquid faciendum; ebenso nicht leicht ohne Scherzrede ad lares penatesque redire statt domum redire; wir werden auch nicht gerade legiones erwähnen; nicht rex Turcarum, fondern imperator Turcicus ober Turcarum für Sultan fagen, und was bergleichen mehr ist, worüber Chr. Ab. Klot in ben Act. litt. Vol. 1 p. 250 sq. gesprochen hat. Ebenso werben wir uns in solcher Beziehung in chriftlich=religiösen Dingen an bas allge= mein recipierte, wenn es bisweilen selbst nicht ganz antik klingt, zu halten haben, z. B. wohl nicht opinio dei statt fides, quam in

deum habemus zu sagen haben. Erasm. in dial. Ciceron. p. 992 Christiano mihi dicendum est apud Christianos de religione Kür Reformation wird man nicht emendatio sacro-Christiana. rum brauchen, sondern reformatio cultus dei. Bal. Dr. Teipel. theologische, insbesondere tatholisch-theologische Beiträge zu einem deutsch = lateinischen Wörterbuche in Jahns Jahrbüchern Bb. 18 S. 410-431. Diefer äußert sich unter anderm folgendermaßen: "Aehnlich verhält es sich mit bem Ausbruck für Reformation. Araft hat nach Mosheim: incohata a Luthero veritatis renovatio, barnach sacrorum emendatio, sacra emendata, purgata. Ifts bem Ratholiten möglich, eine folche Uebersetung zu ertragen, und mußte der Protestant ihn nicht verachten, wenn er sich dieselbe gefallen ließ? Und foll das incohata vielleicht andeuten, daß auch noch weiter renoviert werden muß? Das Wort reformatio kann man sich viel eher gefallen laffen, da reformare im Allgemeinen "umgestalten" heißt, und wenn auch gewöhnlich zum Bessern, doch bei Ulpian, in den Bandekten Dig, XLVIIII 1, 1 auch reformare in peius vorkommt." — Ja ich möchte selbst die Kalendercitate nach Calendae, Nonae, Idus hierherrechnen, ba ber alte Ralenber verändert ist, und lieber sagen d. XX mens. Ianuar., wie ja schon die griechischen Schriftsteller bie römischen Ralenbertage ähnlich auszubrücken pflegten.

Andererseits gewinnen wir aus ber Art und Weise, wie die Römer griechische und fremde Wörter, die fie über Griechenland erhielten, in specieller Beziehung nicht scheuten, wie gaza vom Staatsschat, ursprünglich persisch, raeda ober reda, essedum, sapo, framea (eigentlich Pfriemen?), sarisa, lancea, selbst gantae ober ganzae nach Plin. h. n. 10, 53 candidi (anseres), verum minores gantae vocantur, die Ueberzeugung, daß wir in ähnlicher Weise auch verfahren können. Man wird beghalb für Lehn auch wohl feodum ober feudum, ius feodale ober feudale sagen konnen, ebenso scultetus, scabinus für Schöppe, vielleicht auch mit den Germanisten verigeldum, aber accisa mit neueren Juristen zu sagen möchte boch noch sein Bedenken haben. Doch könnte für gewisse, in neuerer Zeit erft aufgekommene Berhältniffe und Gegenstände vielleicht auch manches gewagt werden. Ich würde mich nicht scheuen von Kunststücken zu sprechen in charletaneria quae dicitur edita für iactantia et ostentatio hominum; in manchen Källen werben

sich die neueren Verhältnisse füglich geschickt geben lassen, wie via ferrata, nicht etwa ferrea für Eisenbahn, currus vapore motus sür Dampswagen, s. S. 7; lex quae est de imperio regis oder lex de imperio principis für Constitution; die diplomatische Gewandtsheit propter ancipitem, quae non potest esse seiuncta ab oratione, faciendi dicendique sapientiam florere, nach Cic. de or. III 16, 59, wo von Themistokses, Perikses und Theramenes die Rede ist.

Vor allem also brauchen wir eine genaue Kenntnißnahme von der Art und Weise, wie die Römer sich bei Wiedergabe fremder Verhältnisse verhielten, ohne ihre Nationalität zu verleugnen. Denn daraus werden wir leicht die Lehre entnehmen, wie wir gegenwärtig uns in gleichem Falle zu benehmen haben.

Betrachten wir darum insbesondere die Art, wie wir im Lateisnischen den griechischen Artikel zu meiden haben, welchen öfters Philologen, freilich nach dem Borgange römischer Grammatiker selbst, z. B. des Donatus in seinen Commentaren zu Terentins, für ihre sprachliche Darstellung für unentbehrlich halten.

Früher sagte man invidere dictum est ἀπὸ τοῦ nimis intueri fortunam alterius ober τὸ δὲ τοῖς νῦν αὖτε inserui statt δὲ ober δὲ particulam verbis νῦν αὖτε inserui, b. h. scripsi νῦν δ' αὖτε sür νῦν αὖτε. G. Hermann ad Hom. hymn. p. 121 hat biese Unsitte, die jedoch, wie gesagt, ein quasi fundamentum im Gebrauche der alten Grammatiker selbst hat, mit Recht getadelt, da sie höchstens eine historische Bedeutung hätte, wie bei Donat ad Ter. Andr. I 1, 3 Immo aliud: Bene ἀντέθημε τὸ immo et est volo und ebendazn Bers 4 ars ἀπὸ τῆς ἀφετῆς dicta est.

- 1) Die Römer fegen einfach ben Artitel nicht, und zwar
- a) vor Präpositionalausbrücken, wie auch Nägelsbach §. 75 schon richtig bemerkt, wie Cic. fin. II 5, 16 sie enim appellat hane dulcem, in motu (für την έν αινήσει ήδονήν), illam nihil dolentis, in stabilitate (für την έν στάσει). id. fat. 1, 1 nos eam partem philosophiae de moribus appellare solemus für την περίτων ήθων, nicht moralem. id. de or. II 25, 105 id est igitur genus primum caussarum in iudiciis ex controversia facti. Ich erinnere an daß juristische damnum iniuriâ und überhaupt an §. 12 d) α) wie corporis u. s. w., s. S. 100 ff., ferner id. Att. XII 14, 1 omnes enim Achaici deprecatores itemque in

Asia (of  $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\tilde{\eta}$  'Asia) in Africam dicuntur navigaturi. id. Tusc. I 25, 62 qui praesidia contra feras invenerunt. id. Att. XI 15, 1 Achaici, item ex Asia (b. i. of  $\dot{\epsilon}\kappa$   $\tau\tilde{\eta}_S$  'Asias) redituri ad eos videntur; ebenso Liv. 35, 26 ab quindecim ad sexaginta annos concurrant, die Leute vom fünfzehnten bis sechzigsten Jahre.

- b) Bor Abverbien, z. B. ictus comminus Cic. Caec. 15, 43 im Gegensatz zu coniectio telorum wie ἡ αὐτοσχεδον πληγή der Griechen. Liv. 3, 6 von einer pestartigen Krankheit ministeria invicem ac contagio ipsa vulgabant morbos. id. 3, 39 deinceps reges. 29, 31 omnia circa. 37, 17 agrum circa Romani hostiliter depopulati sunt. Bgl. oben das über die Adhärenz gesagte S. 100.
- c) Bor Infinitiven, z. B. schon Cato apud Charis. II p. 181 P. oder p. 202 ed. Keil. Pleraque Gallia duas res industriosissime persequitur, rem militarem et argute loqui. Cic. sin. II 13, 43 ut inter optime valere et gravissime aegrotare nihil prorsus dicerent interesse, s. Madvig zu der Stelle. Hor. sat. II 5, 69 nil sibi legatum praeter plorare suisque. Seneca benef. 5, 10 nihil interest inter dare et accipere.
- d) Bor Indeclinabilia, wie Buchstaben, Namen und andern Wörtern, z. B. Quint. I 4, 17 non e quoque i loco fuit. id. I 7, 10 nam k quidem in nullis verbis utendum puto. Cic. sin. II 15, 80 Quid nunc honeste dicat? Idemne quod iucunde? Cic. or. 48, 189 Indoctus dicimus brevi prima syllaba, insanus producta, inhumanus brevi, infelix longa und §. 161 postremae duae litterae quae sunt in optimus. Cic. sen. 20, 76 neque sapienti usque ad Plaudite vivendum est, s. auch oben. So auch sehr häusig bei den Grammatitern, z. B. Donat. ad Ter. Andr. pr. 3 ut placerent quas secisset sabulas: ad fecisset rettulit sabulas, non ad placerent, et est sigura syllepsis.
- e) In elliptischen Benbungen, z. B. Cic. Sull. 7, 21 Hic ait se ille, iudices, regnum meum ferre non posse. Quod tandem, Torquate, regnum? Consulatus credo mei (bas meines Consulats). Id. Cluent. 4, 10 cum illi damnatio omne ignominiae periculum abstulerit, mors vero etiam doloris. Ebenso id. Mil. 19, 52 profectionis huius diem illi notum, reditus illius huic ignotum fuisse: huius iter necessarium, illius vero etiam potius alienum. id. nat. deor. I 44, 120 u. ö.
  - 2) Wirklicher Erfat für den Artikel tritt andererseits ein

- a) burch Umschreibung mit cum, z. B. Cic. fin. II 5, 16 quis est enim qui non videat haec esse in rerum natura tria: unum, cum in voluptate sumus ( $\tau \delta$  elvai  $\epsilon \nu$   $\eta \delta o \nu \tilde{\eta}$ ), alterum, cum in dolore, tertium hoc nec in dolore nec in voluptate esse? Letteres zugleich ein Beispiel für das folgende.
- b) Durch Pronomina, z.B. Quint. I 4, 11 conicit est ab illo iacit. Bgl. Cic. fin. II 5, 16. Donat. ad Ter. Andr. pr. 25 sive hoc reliquum dicit sive pro reliquorum, geminato u utitur. Cic. sen. 20, 69 Quamquam, o di boni, quid est in hominis vita diu; bagegen pro Marcello 9, 27 Quid enim est omnino hoc ipsum diu, in quo est aliquid extremum? Es versteht sich aber von selbst, baß bas Pronomen noch eine Müance bazu gibt, wie Cic. Tusc. V 27, 78 quae (mulier) est victrix, ea laeta prosequentibus suis una cum viro in rogum imponitur, illa victa maesta discedit. So auch beim Genetiv Cic. Arch. cap. 11 nullam virtus aliam mercedem laborum periculorumque desiderat praeter hanc laudis et gloriae. Id. div. in Q. Caec. 11, 36 cum omnis arrogantia odiosa est, tum illa ingenii atque eloquentiae multo molestissima. So auch bei iste, aber nicht bei is.
- c) Durch Declination, z. B. Cic. Tusc. III 9, 20 invidia, quod verbum ductum est a nimis intuendo fortunam alterius, wosür die Neueren zu sagen siebten ἀπὸ τοῦ nimis intueri fortunam alterius. Zur Erklärung sehr geeignet ist Donat. ad Ter. Andr. pr. 3 poetae a faciendo dicti sunt, ἀπὸ τοῦ ποιεῖν, wo er die griechische und sateinische Außdrucksweise verbindet; serner Cic. Caec. 16, 47 cum de iure et legitimis hominum controversiis loquimur et in his redus vim nominamus, d. h. den Außedruck vis brauchten; aber endsich auch
- d) burch Substantiva, z. B. vox mit Genetiv Cic. sin. II 2, 6 quid sonet haec vox voluptatis? dież Wort voluptas; nomen senatus, der Name Senat; serner durch daß Substantivum vis, z. B. Cic. sin. II 6, 17 Zenonis est hoc Stoici; omnem vim loquendi (πᾶν τὸ φθέγγεσθαι) in duas tributam esse partes dicedat. ib. V 11, 30 ut ea vis diligendi (dieseż Lieben) ad aliam rem quampiam referatur, non ad eum ipsum qui sese diligat. ib. V 36, 76 percipiendi vis ita definitur a Stoicis. id. part. or. 23, 82 omnis vis laudandi vituperandique ex his sumitur virtutum vitiorumque partibus.

Rachdem wir gesehen, wie der Römer die griechische Schwestersprache sowie überhaupt Fremdländisches behandelte, wenden wir uns im Anschluß an S. 9 und S. 16 zunächst zu den

#### § 21.

#### Ardaismen.

- II. Man vermeibe alle die Wörter, Wortformen und Wendungen, welche zur Zeit der Blüthe der lateinischen Sprache als veraltet erscheinen mußten, oder benute dieselben höchstens in sparsamer Verwendung zu besone bern Zweden, um entweder
- a) durch die äußeren Formen der Rede den Leser ober Hörer an eine ältere Zeitperiode, die man vorführt, zu erinnern, oder um
- b) der Rede eine größere Würde und stärkeren Nach= bruck durch eine besondere Redefärbung zu verleihen, oder endlich
- c) in Ermangelung eines andern eigenthümlichen Ausdrucks, welcher zur Wiedergabe eines bestimmten Begriffes völlig geeignet erscheint; in diesem letteren Falle kann nicht selten das Wort noch ausdrücklich, nach dem Vorgange der Alten, selbst entschuldigt werden.

Anm. Im Allgemeinen haben sich die lateinischen Sprachfünstler längst schon entschieden gegen eine unbedingte Verwendung der veralteten Wörter erklärt und die sogenannten Archaismen verworsen, wie denn auch die älteren Erklärer der lateinischen Dichter, die besonders, welche rhetorisch-stilistische Zwecke bei ihrer Erklärung im Auge hatten, solche später minder übliche Wörter und sprachliche Wendungen als Archaismen bezeichnet haben, wie namentlich Donat sehr häusig dei Erklärung des Terentius und Vergil gethan hat. Im Allgemeinen verwirft sie Quinct. I 6, 20 abolita et abrogata retinere insolentiae cuiusdam est et frivolae in parvis iactantiae u. ö. ib. §. 43 fuerit paene ridiculum malle sermonem quo locuti sint homines quam quo loquantur. Doch spricht er auch hier im Allgemeinen. Auch Kaiser Augustus

Rlog, lat. Stiliftit.

wenn er vom "Geftank verlegener Wörter" (bies ift sein eigener Ausbruck reconditorum verborum foetores) rebet, meint es mehr im Allgemeinen; vgl. Suet. Octav. 86. Cicero sucht solche Ausbrude auf einzelne Fälle zu beschränken, wie Cie. de or. III 10, 39 neque tamen erit utendum verbis eis, quibus iam consuetudo nostra non utitur, nisi quando ornandi caussa parce, unb id. or. 24, 80 Sed etiam inusitata et prisca sunt in propriis (gehören zu Wörtern, welche an ihrem Plate zu brauchen sind), nisi quod raro utimur (und daß ihr Bedarf seltener eintritt). Ausführlicher behandelt Cicero die sogenannten Archaismen id. or. III 38, 153 Inusitata sunt prisca fere ac vetustate ab usu cotidiani sermonis iam diu intermissa, quae sunt poetarum licentiae liberiora quam nostrae, sed tamen raro (hier und ba) habet etiam in oratione poeticum aliquod verbum dignitatem. Er selbst erwähnt bann noch, daß er sich unter Umftanden nicht scheuen wurde zu sagen: qua tempestate Poenus in Italiam venit, etwa im Sinne von quo fere tempore Kartaginienses Italiae bellum intulerunt, wie Cälius sich ausgebrückt habe, noch die Wörter proles, suboles, fari, nuncupari perhorrescieren, noch auch Bebenken tragen murbe die Formeln non rebar, ober opinabar (non putabam) mit Catulus in seine Rede aufzunehmen et alia multa, fährt er fort, quibus loco positis grandior atque antiquior oratio saepe videri solet. Auch Duintilian VIII 3, 24 ff. erkennt mit Recht bas Colorit an, bas burch Archaismen in Boefie und Brofa ber Rebe gegeben werden fann: olli enim et quianam et moerus et pone et pollicerent (nicht sichere Legart) adspergunt illam, quae etiam in picturis est gratissima, vetustatis inimitabilem arti auctoritatem. Sed utendum modo nec ex ultimis tenebris repetunda. Satis est vetus quaeso: quid necesse est quaerito dicere? oppido quidem usi sunt paulum tempore nostro superiores, vereor ut iam nos ferat quisquam: certe antegerio, cuius eadem significatio est, nemo nisi ambitiosus utetur. Aerumnosum quid opus est? tamquam parum sit, si dicatur quid horridum. Reor tolerabile, autumo tragicum, prolem dicere inusitatum erat, prosapiam insulsum. — quaedam tamen adhuc vetera vetustate ipsa gratius nitent, quaedam et necessario interim sumuntur, ut nuncupare et fari etc. Ebenso Seneca epist. 114, 13 spricht sich darüber aus, daß multi duodecim tabulas loquuntur und Gracchus und Crassus in bieser Beziehung ihnen nimis culti et recentes sind und daß sie bis auf Appius Zeiten zurückgegangen wären.

Wie also die Alten selbst unter Umständen kein Bedenken trugen, etwas weiter zurückzugreifen und nur gegen die, welche zu weit gingen, sich erklärten, so wird es uns auch hente noch, wenn wir Latein schreiben, frei stehen, ein gleiches zu thun, und nicht alles, was als vorklassisch im Lexikon oder Antibarbarus bezeichnet wird, möchte gleichmäßig von uns zu meiden, sondern in bestimmten Fällen auch noch von uns zu benutzen sein.

Die Fälle haben wir im Paragraphen unter a, b, c bezeichnet. Benben wir uns zu ben einzelnen Punkten.

a) Archaismen brauchen wir mit der Absicht unfere Lefer oder Hörer auch durch die äußere Form an die alte, gute Zeit, vielleicht auch bloß an die berberen, einfacheren Berhältniffe gu In solcher Beziehung war es ein an sich nicht zu mahnen. tadelndes Bestreben des Salluftius und theilweise auch schon älterer römischer Annalisten und Geschichtsschreiber in ihrer eigenen Darftellung weniger die glatte Sprache ihrer Zeit durchgängig vorwalten zu laffen, als burch Nachahmung ber Sprache ber älteren Geschichtsschreiber bie frühere Zeit bisweilen auch in außerer Rebe wiederzugeben, um hinter einer feinen diplomatischen Sprache bas Kernhafte ber Handlung nicht allzusehr zu verstecken. ber Freigelassene bes En. Bompejus Lenaeus ben Salluft einen priscorum Catonisque verborum ineruditum furem nannte, so war er, obschon er in mancher Beziehung etwas Wahres fah, boch nicht in seinem Rechte. Auch Raiser Augustus faßte die Sache etwas schief, wenn er nach Suet. Octav. 86 an Antonius schreibt: tuque dubitas, Cimberne Annius an Veranius Flaccus imitandi sint tibi, ita ut verbis, quae Crispus Sallustius excerpsit ex Originibus Catonis, utaris? Und Afinius Pollio urtheilte, wie in mancher Beziehung über Cicero, fo auch über Salluftius einseitig, wenn er die Archaismen Sallusts allzusehr hervorhob. gramm. 10 Asinius Pollio in libro, quo Sallustii scripta reprehendit ut nimia priscorum verborum affectatione oblita; unb bem Epigrammdichter bei Quinct. VIII 3, 29 kommt es auch mehr auf bas Pitante als Wahre an, wenn er von Salluftius fagt: Et verba antiqui multum furate Catonis, Crispe, Iugurthinae conditor historiae. Denn nicht bloß Salluftius, sondern auch der im

Ganzen einer weit morbernern Diction fich befleißigende und rhetorisch durchgebildete T. Livius versteht sich sehr wohl in sehr vielen Fällen, besonders wenn er die Alten selbst redend einführt, seiner Darstellung ein antikes Colorit zu geben, und scheut sich nicht, Archaismen und archaistische Wendungen und Constructionen aus ben ältern Annaliften, beren Werte er benutte, in feine Rebe herüberspielen zu laffen. 3. B. in ber Rebe bes T. Manlius, welche er VIII 7 wiedergiebt, blickt die alte Rede beutlich durch, wie in den Worten: et cum illis aderit Iuppiter ipse foederum a vobis violatorum testis, qui plus potest polletque, und nach: her: Quandoque tu T. Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti etc., wo schon Alschefski das Richtige erkannt hat, wenn er aus solchem Grunde bas alterthumliche quandoque "dieweil" ober "wannhero du gekämpft hast" in Schutz nahm. Liv. IX 10, wo er die alte Dedicationsformel fast wörtlich wiedergiebt: Quandoque hisce homines iniussu populi romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem, quo populus romanus scelere impio sit solutus, hosce homines vobis dedo; ähn= liches findet sich in ungahlichen Stellen seines Geschichtswerkes in ben früheren Defaden. Auch Cicero weiß, wie wir dies bereits früher bemerkten und wie er dies theoretisch selbst dargelegt hat, seiner Rede durch Einflechten ber alten Formelsprache mehr Nachbrud zu verleihen, wie wenn er spöttisch gegen C. Berres fagt: acc. III 80, 187 illa scilicet vetus atque imperatoria (praefatio donationis): "Quandoque tu quid in proelio, in bello, in re militari": an illa: "Quandoque tu nulla umquam mihi in cupiditate defuisti", wo er das Widersinnige und Unwürdige an Verres' Handlungsweise damit hervorheben will; ober pro Rab. perd. reo, wo er durch Berufung auf das alte Formelwesen des Berduellions= processes das ganze Verfahren gegen C. Rabirius als ein veraltetes und nur bei ben früheren roben Sitten mögliches darftellen will; 2. B. Cic. Rab. perd. reo 4, 13 Namque haec tua, quae te hominem clementem popularemque delectant: "I, lictor, colliga manus" (wie im gleichen Sinne T. Manlius bei Livius VIII. 7 I, lictor, religa ad palum), quae non modo huius libertatis mansuetudinisque non sunt, sed ne Romuli quidem aut Numae

Pompilii, Tarquinii, superbissimi atque crudelissimi regis, ista sunt cruciatus carmina: quae tu, homo lenis ac popularis. lubentissime commemoras; "Caput obnubito, arbori infelici suspendito" . . . Quae verba, Quirites, iam pridem in hac re publica non solum tenebris vetustatis, verum etiam luce libertatis oppressa sunt. Mit großer Geschicklichkeit sucht Cicero in ber ganzen Rebe, wenn er von dem Verfahren der Gegner fpricht, burch archaistische Wendungen, die er ihnen in den Mund legt, es als ein länaft von ber Beitbildung verworfenes und zurudgewiesenes barzustellen. Wir werden ebenso die archaisierende Ausbrucksweise bes Hiftorifer, und namentlich bes Salluftins und theilweise auch bes ihm nacheifernden Tacitus nicht unbedingt verwerfen können. Freilich muffen wir uns huten in bas Beispiel bes Arruntius ju verfallen, der in Nachahmung des Sallustius sich ganz verloren hatte. Seneca ep. 114, 17 sq. 4. Arruntius, — qui historias belli punici scripsit, fuit Sallustianus et in illud genus nitens; b. h. er legte sich mit aller Gewalt darauf, Sallustins nachzughmen. Est apud Sallustium: "exercitum argento fecit," id est "pecunia paravit." Hoc Arruntius amare coepit, posuit illud omnibus paginis. Dicit quodam loco: "fugam nostris fecere" — et alio loco: "Quae audita Panormitanos dedere Romanis fecere." Gustum tibi dare volui, totus his contexitur liber. Quae apud Sallustium rara fuerunt, apud hunc crebra sunt et paene continua nec sine caussa (hier: ohne Absichtlichkeit). ille enim in haec incidebat (fam zufällig barauf), at hic illa quaerebat. Vides autem quid sequatur, ubi alicui vitium pro exemplo est. Dicit Sallustius: "aquis hiemantibus": Arruntius in primo libro belli punici ait: "repente hiemavit tempestas." Et alio loco cum dicere vellet frigidum annum fuisse, ait: "Totus hiemavit annus. et alio loco: "Inde sexaginta onerarias leves praeter militem et necessarios nautarum hiemante aquilone misit." Non desinit omnibus locis hoc verbum infulcire. Quodam loco dicit Sallustius: "Inter arma civilia aequi bonique famas petit." Arruntius non temperavit, quo minus primo statim libro poneret: "ingentes esse famas de Regulo." Wir werden also jenes der Kunst schwerer nachahmbare Colorit unserer eigenen Darstellung (um so bie lateinische vetustatis arti inimitabilis auctoritas auszudrücken) nur am gehörigen Orte aufprägen dürfen und uns stets bei Anwendung solcher Archaismen ber Mahnung ber Alten, daß es "raro" gesichehen müsse, erinnern müssen. Wenn also die Historiker und theilweise auch die Redner, wie wir oben sahen, um in ihrer Darstellung die ältere Zeit treuer zu repräsentieren, hin und wieder mit Recht zu archaischen Wendungen zurückgriffen, so lag es auch

b) vielen andern Schriftstellern nabe, solche Redewendungen aus der altern Zeit wieder einzuführen. Selbst nicht selten finden wir ähnliches bei Dichtern, besonders den epischen Dichtern, welche für ihre Gefänge die ältere höher gehaltene Darftellung nöthig hatten, um ihrer Boefie die erforderliche Bebung zu geben. Schon Quintilian hat dies sehr richtig erkannt, wenn er sagt VIII 3, 24 Cum sint autem verba propria, ficta, translata, propriis dignitatem dat antiquitas. Namque et sanctiorem et magis adfaciunt orationem, quibus non quilibet fuerit mirabilem usurus, eoque ornamento acerrimi iudicii P. Vergilius unice est usus. Eine reiche Lese solcher Entlehnungen aus ältern Dich= tern giebt Macrob. sat. VI 5, 1 sq. Dahin gehören nun Rebeformen, wie di meliora duint ober faxint; di averruncent! s. Cic. Att. 9, 2. Ja auch in den Flerionsformen tritt dies hervor, wie intellexti, dixti u. s. w., ober in ben Conftructionen, wie Cic. off. I 261, 91 cavendum est ne adsentatoribus patefaciamus aures nec adulari nos sinamus vom altlateinischen aliquem ad-Sallust. or. Philipp. § 5. At scilicet eos, qui ad postremum usque legatos, pacem, concordiam et alia huiusce modi decreverunt, gratiam ab eo peperisse, vgl. Arit zu Sall. Iugurth. 102, 9. p. 551. Ter. Heaut. II 3, 117 Scilicet facturum me esse ober Sall. Cottae or. § 9., neque mox ingenio corporis honestius quam pro vostra salute finem vitae fecerim, wo ältere Darsteller, wie Naevius ap. Non. p. 322, vorschweben: Vos qui regalis corporis custodias Agitis, ite actutum in fundiferos locos, Ingenio arbusta ubi nata sunt, non obsita, und Sall. ep. Pompei. ad senat. § 5. Hiememque castris inter saevissimos hostes non per oppida neque ex ambitione mea egi, wo Gracchus' Worte vorschweben bei Gell. 15, 12 Versatus sum in provincia, quomodo ex usu vostro existimabam esse, non quomodo ambitioni meae conducere arbitrabar. Daffelbe gilt noch in mancher andern Hinficht. Selbst in seinen philosophischen Schriften greift Eicero bisweilen auf ältere sprachliche Ausbrücke zurück, wie

cascus, catus; vergleiche meine Bemerkungen zu Cic. Tusc. p. 34, ebenso zu Cic. Tusc. I 9, 18 p. 25.

e) Endlich mußte man aber auch zu solchen archaischen Formen in Ermangelung eine & geeigneten Bortes greifen, z. B. Cicero Tim. 11 bezeichnet die ganze Sippschaft, wie wir sagen könnten, bamit, daß er sagt: et eorum, ut utamur vetere verbo, prosapia, ein Wort, das Quintilian VIII 3, 26 geradezu als insulsum Un berfelben Stelle Ciceros heißt es: Credendum bezeichnet. nimirum est veteribus et priscis, ut aiunt, viris, qui se progeniem esse deorum dicebant. Hier entschulbigt er priscus als ein in der Sprache seiner Zeit nicht mehr übliches Wort durch ut aiunt. Ebenso Cic. Tusc. I 12, 27 illud erat insitum priscis illis, quos cascos appellat Ennius ober leg. I 16, 45 prudentem et, ut ita dicam, catum, ober am. 24, 89 in obsequio autem, quoniam Terentiano verbo lubenter utimur, comitas adsit, adsentatio vitiorum adiutrix procul amoveatur. So glaubte Cicero in noch manchen anderen Fällen fein Buruckgeben auf die ältere Ausbruckmeise entschuldigen zu müssen. Cbenso werden wir am rechten Orte und "raro" ba, wo ein beftimmter Begriff genau wiederzugeben ift, zur ältern Redeweise zurückgeben und nöthigen= falls unter Entschuldigung älterer Ausdrücke uns bedienen können. 2. B. können wir unbedenklich mit Sallust neque enim ignorantia res claudit ober nihil socordia claudebat sagen. or. C. Licinii Macri § 25. Ebenfalls fonnen wir nach Umftanben abstemius mit den vortlaffischen Schriftstellern brauchen, obschon es noch die neuern Stilistiker verpont haben; nämlich ba, wo man andeuten will, daß eine gewisse Zimperlichkeit (pudor paene subrusticus) mit jener Enthaltsamkeit verbunden sei, wie lanifica sicca et abstemia Lucil. ap. Non. p. 68 und mulieres abstemiae Varro ap. Non. l. c. ap. Gell. 10, 23. Ov. Met. 15, 333. Vina fugit gaudetque meris abstemius undis, und sogar mit dem Genitiv Plin. h. n. 32 § 115 mulieres vini abstemiae. Ebenso ist es ferner mit absque, ganz wie mit unserm "sonder." sagen: "sonder Raft" für "ohne Rast" "sonder Furcht und Grauen", so heißt es Cic. Att. I 19, 1 quod nullam a me epistolam ad te sino absque argumento ac sententia pervenire. Quint. VII 2, 44 si — impetu raptus sit et absque sententia, d. h. ohne es eigentlich zu wollen. Gell. 2, 2 absque praeiudicio, inquit Taurus,

tu interea sede. Es wird also in besonderen Fällen der Gebrauch dieser Partikel zulässig erscheinen, nicht aber so, wie in den Schriften der neuern Latieiner in den vorigen Jahrhunderten und zu Ansang dieses Jahrhunderts geschehen, daß man das seltenere absque für eine Eleganz statt sine hielt und es auf jeder Seite sehen zu müssen glaubte. Nur im Sinne unsers ältern "sonder" in "sonder Furcht" u. s. w. wird es gebraucht werden können.

In manchen Fällen ift bas archaische sogar bas richtige. ältern Latein sagte man nur aeditumus ober aeditimus ftatt bes spätern aedituus und das Wort war offenbar so gebildet wie legitimus, finitimus, maritimus, auch kennen es die sacra Argeorum ap. Varr. 1. 1. 5, 50 u. 52. Die altere Form wird ebenso gebraucht Cic. accus. IV 44, 96 cl. Gell. 12, 10, Servius Sulp. ap. Cic. top. 8, 56. Ein Stud bes Pomponius heißt ap. Gell. 12, 10 aeditumus und bort kam auch das Verbum aeditumari "Tempelhüter, Tempelauffeher sein" vor. Jedoch schlich sich, weil man bas m verschluckte, bas nach falscher Etymologie gebildete aedituus später ein, bas man von aedem tueri ableitete. Varro r. r. I 2, 1 spöttelt hierüber: rogatus ab aeditumo, ut dicere didicimus a patribus nostris, ut corrigimur a recentibus urbanis, aedituo. Und Barro braucht nicht nur aeditumus immer wie l. c. I 69, 2, sondern hatte auch, wie Gellius a. D. berichtet, im zweiten Buche seiner Schrift de sermone latino gelehrt, bag aeditumus bem jüngern aedituus vorzuziehen sei, quod alterum sit recenti novitate fictum, alterum antiqua origine incorruptum. schriften schwanken gleichfalls; die Form aeditumus steht bei Orelli 2445, bagegen aedituus ib. 2441, 2442, AEDITUUS AB CON-CORDIA. Wir werden nach alle dem die archaische Form aeditumus der spätern fast allgemein üblichen Form bei Living, Horaz. Plinius und Sueton vorzuziehen haben.

Ein solches archaisches Wort ist auch aerumna, bessen Etymologie noch nicht sesssifteht, das aber vielleicht mit aeger verwandt ist, etwa wie aegrimonia. Darauf beutet wenigstens Cicero hin Tusc. IV 8, 18 aerumna aegritudo laboriosa, sebenso ib. III, 34, 83.] Aus einer andern Stelle Ciceros sin. II 34, 114 geht hervor, daß es ein sast veraltetes Wort ist: Sic enim maiores nostri labores non sugiendos tristissimo tamen verbo aerumnas, etiam in deo, nominaverunt, und Quintilian VIII 3, 36 erksärt

es für seine Zeit geradezu für veraltet. Doch thut Cicero Recht baran, diesen Ausdruck älterer Dichter, wie des Ennius, Plautus, Pacuvius u. a. nicht sallen zu lassen, und da der Ausdruck aerumnae Herculi bei den Alten salt stehend war, wie dei Plaut. Pers. I 1, 2 superare aerumnis suis aerumnas Herculi u. id. Epid. II 1, 10 neque sexta aerumna acerdior Herculi, so sast Cicero ganz richtig sin. l. c. Herculis perpeti aerumnas. Es that derselbe serner auch Recht daran, dasselbe Wort zur Bezeichnung der drückenden, unabwendbaren Sorge anzuwenden, wie parad. II. §. 18, sin. V 32, 95 Miseriae atque aerumnae verbunden, bei Quint. IX 3, 15 wird urget aerumna als sprichwörtliche Redensart angeführt.

Dieses Wort trug Cicero auf die drückenden politischen Bershältnisse über, s. Cic. Att. III 14, 1 post red. in senat. 14, 94 und Sallust wandte es an mehrern Stellen (Cat. 50. Iug. 15 u. 26 u. 49) in gleichem Sinne an; daneben auch die klassischen Dichter, nach Lucretius Horaz und Ovid; dagegen scheinen die spätern Prosaisten von Livius ab das Wort sorgsam gemieden zu haben. Im gleichen Sinne, wie das nomen substantivum, hat Cicero auch das Adjectiv aerumnosus gebraucht nach dem Vorgange der Alten und dies haben wenigstens Seneca und die spätern Prosaisten ausgenommen.

Hier war also das Streben, so eigentlich als möglich zu sprechen Schuld, daß die Römer sich den ältern Ausdruck nicht entgehen ließen, und daran thaten sie wohl. Wir werden also gleichsalls die von den Stilistikern so oft als vorklassisch verworfenen Wörter nicht so unbedingt zu meiden haben, wie es in neuerer Zeit noch in den sogenannten Antibarbaris vorgeschrieben wird.

Nach unserm § 16 hatten wir aber nicht bloß barauf zu achten, daß wir keinen veralteten Ausbruck ohne Noth brauchen, sondern an der dritten Stelle auch danach zu sehen, daß wir die Worte so brauchen, wie sie ihrer Grundbedeutung entsprechend in der besten Zeit und im Geiste der besten Schriftsteller gebraucht erscheinen; wir haben deshalb solgendes noch zu beherzigen:

### § 22. Reologismen.

III. Man vermeibe Reologismen aller Art, mögen sie nun von den Lateinern in der spätern Zeit selbst

Ganzen einer weit morbernern Diction sich befleißigende und rheto= risch durchgebilbete T. Livius versteht sich sehr wohl in febr vielen Fällen, besonders wenn er die Alten felbst redend einführt, seiner Darstellung ein antites Colorit zu geben, und scheut sich nicht, Archaismen und archaistische Wendungen und Constructionen aus ben altern Annalisten, beren Werte er benutzte, in seine Rebe herüberspielen zu laffen. 3. B. in ber Rebe bes T. Manlius, welche er VIII 7 wiedergiebt, blickt die alte Rede deutlich durch, wie in den Worten: et cum illis aderit Iuppiter ipse foederum a vobis violatorum testis, qui plus potest polletque, und nach: her: Quandoque tu T. Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti etc., wo schon Alschefski das Richtige erkannt hat, wenn er aus folchem Grunde bas alterthum= liche quandoque "dieweil" ober "wannhero du gekämpft hast" in Schutz nahm. Liv. IX 10, wo er die alte Dedicationsformel fast wörtlich wiedergiebt: Quandoque hisce homines iniussu populi romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem, quo populus romanus scelere impio sit solutus, hosce homines vobis dedo; ähn= liches findet sich in unzählichen Stellen seines Geschichtswerkes in ben früheren Dekaden. Auch Cicero weiß, wie wir dies bereits früher bemerkten und wie er dies theoretisch selbst bargelegt hat, seiner Rebe durch Einflechten ber alten Formelsprache mehr Nach= bruck zu verleihen, wie wenn er spöttisch gegen C. Berres fagt: acc. III 80, 187 illa scilicet vetus atque imperatoria (praefatio donationis): "Quandoque tu quid in proelio, in bello, in re militari": an illa: "Quandoque tu nulla umquam mihi in cupiditate defuisti", wo er bas Wibersinnige und Unwürdige an Berres' Handlungsweise damit hervorheben will; ober pro Rab. perd. reo, wo er durch Berufung auf das alte Formelwesen des Berduellions= processes bas ganze Verfahren gegen C. Rabirius als ein veraltetes und nur bei ben früheren roben Sitten mögliches barftellen will; 3. B. Cic. Rab. perd. reo 4, 13 Namque haec tua, quae te hominem clementem popularemque delectant: "I, lictor, colliga manus" (wie im gleichen Sinne T. Manlius bei Livius VIII, 7 I, lictor, religa ad palum), quae non modo huius libertatis mansuetudinisque non sunt, sed ne Romuli quidem aut Numae

Pompilii, Tarquinii, superbissimi atque crudelissimi regis, ista sunt cruciatus carmina: quae tu, homo lenis ac popularis, lubentissime commemoras; "Caput obnubito, arbori infelici suspendito" . . . Quae verba, Quirites, iam pridem in hac re publica non solum tenebris vetustatis, verum etiam luce libertatis oppressa sunt. Mit großer Geschicklichkeit sucht Cicero in ber ganzen Rede, wenn er von dem Verfahren der Gegner spricht, durch archaiftische Wendungen, die er ihnen in den Mund legt, es als ein längft von der Zeitbilbung verworfenes und zurückgewiesenes barzustellen. Wir werben ebenso die archaisierende Ausbrucksweise bes Hiftorifer, und namentlich bes Sallustius und theilweise auch bes ihm nacheifernden Tacitus nicht unbedingt verwerfen können. Freilich muffen wir uns hüten in bas Beispiel bes Arruntius ju verfallen, der in Nachahmung des Salluftius fich gang verloren hatte. Seneca ep. 114, 17 sq. 4. Arruntius, — qui historias belli punici scripsit, fuit Sallustianus et in illud genus nitens; b. h. er legte fich mit aller Gewalt darauf, Salluftius nachzuahmen. Est apud Sallustium: "exercitum argento fecit," id est "pecunia paravit." Hoc Arruntius amare coepit, posuit illud omnibus paginis. Dicit quodam loco: "fugam nostris fecere" — et alio loco: "Quae audita Panormitanos dedere Romanis fecere." Gustum tibi dare volui, totus his contexitur liber. Quae apud Sallustium rara fuerunt, apud hunc crebra sunt et paene continua nec sine caussa (hier: ohne Absichtlichkeit). ille enim in haec incidebat (fam zufällig barauf), at hic illa quaerebat. Vides autem quid sequatur, ubi alicui vitium pro exemplo est. Dicit Sallustius: "aquis hiemantibus": Arruntius in primo libro belli punici ait: "repente hiemavit tempestas." Et alio loco cum dicere vellet frigidum annum fuisse, ait: "Totus hiemavit annus. et alio loco: "Inde sexaginta onerarias leves praeter militem et necessarios nautarum hiemante aquilone misit," Non desinit omnibus locis hoc verbum infulcire. Quodam loco dicit Sallustius: "Inter arma civilia aequi bonique famas petit." Arruntius non temperavit, quo minus primo statim libro poneret: "ingentes esse famas de Regulo." Wir werden also jenes der Kunst schwerer nachahmbare Colorit unserer eigenen Darstellung (um so die lateinische vetustatis arti inimitabilis auctoritas auszudrücken) nur am gehörigen Orte aufprägen durfen und uns ftets bei Unwendung

solcher Archaismen ber Mahnung ber Alten, daß es "raro" gesichehen müsse, erinnern müssen. Wenn also die Historiker und theilweise auch die Redner, wie wir oben sahen, um in ihrer Darstellung die ältere Zeit treuer zu repräsentieren, hin und wieder mit Recht zu archaischen Wendungen zurückgriffen, so lag es auch

b) vielen andern Schriftstellern nahe, solche Redewendungen aus ber altern Zeit wieder einzuführen. Selbft nicht felten finden wir ähnliches bei Dichtern, besonders ben epischen Dichtern, welche für ihre Gefänge bie altere höher gehaltene Darftellung nöthig hatten, um ihrer Boefie die erforderliche Bebung zu geben. Schon Quintilian hat dies sehr richtig erkannt, wenn er sagt VIII 3, 24 Cum sint autem verba propria, ficta, translata, propriis dignitatem dat antiquitas. Namque et sanctiorem et magis admirabilem faciunt orationem, quibus non quilibet fuerit usurus, eoque ornamento acerrimi iudicii P. Vergilius unice est usus. Eine reiche Lese solcher Entlehnungen aus ältern Dich= tern giebt Macrob. sat. VI 5, 1 sq. Dahin gehören nun Rebeformen, wie di meliora duint ober faxint; di averruncent! s. Cic. Att. 9, 2. Ja auch in den Flexionsformen tritt dies hervor, wie intellexti, dixti u. f. w., ober in ben Constructionen, wie Cic. off. I 261, 91 cavendum est ne adsentatoribus patefaciamus aures nec adulari nos sinamus vom altlateinischen aliquem ad-Sallust. or. Philipp. § 5. At scilicet eos, qui ad postremum usque legatos, pacem, concordiam et alia huiusce modi decreverunt, gratiam ab eo peperisse, val. Krit zu Sall. Iugurth. 102, 9. p. 551. Ter. Heaut. II 3, 117 Scilicet facturum me esse ober Sall. Cottae or. § 9., neque mox ingenio corporis honestius quam pro vostra salute finem vitae fecerim, wo ältere Darsteller, wie Naevius ap. Non. p. 322, vorschweben: Vos qui regalis corporis custodias Agitis, ite actutum in fundiferos locos, Ingenio arbusta ubi nata sunt, non obsita, unb Sall. ep. Pompei. ad senat. § 5. Hiememque castris inter saevissimos hostes non per oppida neque ex ambitione mea egi, wo Gracchus'. Worte vorschweben bei Gell. 15, 12 Versatus sum in provincia, quomodo ex usu vostro existimabam esse, non quomodo Dasselbe gilt noch in ambitioni meae conducere arbitrabar. mancher andern Hinsicht. Selbst in seinen philosophischen Schriften greift Gicero bisweilen auf ältere fprachliche Ausbrude gurud, wie

cascus, catus; vergleiche meine Bemerkungen zu Cic. Tusc. p. 34, ebenso zu Cic. Tusc. I 9, 18 p. 25.

c) Endlich mußte man aber auch zu solchen archaischen Formen in Ermangelung eine & geeigneten Wortes greifen, z. B. Cicero Tim. 11 bezeichnet bie ganze Sippschaft, wie wir sagen könnten, bamit, daß er sagt: et eorum, ut utamur vetere verbo, prosapia, ein Wort, das Quintilian VIII 3, 26 geradezu als insulsum An berselben Stelle Ciceros heißt es: Credendum nimirum est veteribus et priscis, ut aiunt, viris, qui se progeniem esse deorum dicebant. Hier entschulbigt er priscus als ein in der Sprache seiner Zeit nicht mehr übliches Wort durch ut aiunt. Ebenso Cic. Tusc. I 12, 27 illud erat insitum priscis illis, quos cascos appellat Ennius oder leg. I 16, 45 prudentem et, ut ita dicam, catum, ober am. 24, 89 in obsequio autem, quoniam Terentiano verbo lubenter utimur, comitas adsit, adsentatio vitiorum adiutrix procul amoveatur. So glaubte Cicero in noch manchen anderen Källen fein Burudgeben auf die ältere Ausbrucksweise entschulbigen zu muffen. Gbenso werben wir am rechten Orte und "raro" ba, wo ein bestimmter Begriff genau wiederzugeben ift, zur altern Redeweise zurückgeben und nöthigen= falls unter Entschulbigung älterer Ausbrücke uns bedienen können. 2. B. können wir unbebenklich mit Sallust neque enim ignorantia res claudit ober nihil socordia claudebat sagen. or. C. Licinii Macri § 25. Cbenfalls können wir nach Umftanden abstemius mit den vorklaffischen Schriftstellern brauchen, obschon es noch die neuern Stilistiker verpont haben; nämlich ba, wo man andeuten will, daß eine gewisse Zimperlichkeit (pudor paene subrusticus) mit jener Enthaltsamkeit verbunden sei, wie lanifica sicca et abstemia Lucil. ap. Non. p. 68 und mulieres abstemiae Varro ap. Non. l. c. ap. Gell. 10, 23. Ov. Met. 15, 333. Vina fugit gaudetque meris abstemius undis, und sogar mit dem Genitiv Plin. h. n. 32 § 115 mulieres vini abstemiae. Ebenso ist es ferner mit absque, gang wie mit unserm "sonder." fagen: "fonder Raft" für "ohne Raft" "fonder Furcht und Grauen", so heißt es Cic. Att. I 19, 1 quod nullam a me epistolam ad te sino absque argumento ac sententia pervenire. Quint. VII 2, 44 si — impetu raptus sit et absque sententia, b. h. ohne es eigentlich zu wollen. Gell. 2, 2 absque praeiudicio, inquit Taurus,

tu interea sede. Es wird also in besonderen Fällen der Gebrauch dieser Partikel zulässig erscheinen, nicht aber so, wie in den Schriften der neuern Latieiner in den vorigen Jahrhunderten und zu Ansang dieses Jahrhunderts geschehen, daß man das seltenere absque für eine Eleganz statt sine hielt und es auf jeder Seite setzen zu müssen glaubte. Nur im Sinne unsers ältern "sonder" in "sonder Furcht" u. s. w. wird es gebraucht werden können.

In manchen Fällen ist das archaische sogar das richtige. ältern Latein sagte man nur aeditumus ober aeditimus ftatt bes spätern aedituus und bas Wort war offenbar so gebilbet wie legitimus, finitimus, maritimus, auch kennen es die sacra Argeorum ap. Varr. 1. 1. 5, 50 u. 52. Die altere Form wird ebenso gebraucht Cic. accus. IV 44, 96 cl. Gell. 12, 10, Servius Sulp. ap. Cic. top. 8, 56. Ein Stud bes Pomponius heißt ap. Gell. 12, 10 aeditumus und bort kam auch das Verbum aeditumari "Tempel= hüter, Tempelauffeher fein" vor. Jedoch schlich sich, weil man bas m verschluckte, bas nach falscher Etymologie gebildete aedituus später ein, das man von aedem tueri ableitete. Varro r. r. I 2, 1 spöttelt hierüber: rogatus ab aeditumo, ut dicere didicimus a patribus nostris, ut corrigimur a recentibus urbanis, aedituo. Und Barro braucht nicht nur aeditumus immer wie 1. c. I 69, 2, sondern hatte auch, wie Gellius a. D. berichtet, im zweiten Buche seiner Schrift de sermone latino gelehrt, daß aeditumus bem jüngern aedituus vorzuzichen sei, quod alterum sit recenti novitate fictum, alterum antiqua origine incorruptum. schriften schwanken gleichfalls; die Form aeditumus steht bei Orelli 2445, bagegen aedituus ib. 2441, 2442, AEDITUUS AB CON-Wir werden nach alle dem die archaische Form aedi-CORDIA. tumus der spätern fast allgemein üblichen Form bei Livius, Horaz, Plinius und Sueton vorzuziehen haben.

Ein solches archaisches Wort ist auch aerumna, bessen Ethmologie noch nicht seststeht, das aber vielleicht mit aeger verwandt ist, etwa wie aegrimonia. Darauf deutet wenigstens Cicero hin Tusc. IV 8, 18 aerumna aegritudo laboriosa, sebenso ib. III, 34, 83.] Aus einer andern Stelle Ciceros sin. II 34, 114 geht hervor, daß es ein sast veraltetes Wort ist: Sic enim maiores nostri labores non sugiendos tristissimo tamen verbo aerumnas, etiam in deo, nominaverunt, und Quintilian VIII 3, 36 erstärt es für seine Zeit gerabezu für veraltet. Doch thut Cicero Recht baran, diesen Ausdruck älterer Dichter, wie des Ennius, Plautus, Pacuvius u. a. nicht sallen zu lassen, und da der Ausdruck aerumnae Herculi bei den Alten salten salten war, wie bei Plaut. Pers. I 1, 2 superare aerumnis suis aerumnas Herculi u. id. Epid. II 1, 10 neque sexta aerumna acerdior Herculi, so sagt Cicero ganz richtig sin. l. c. Herculis perpeti aerumnas. Es that derselbe ferner auch Recht daran, dasselbe Wort zur Bezeichnung der drückenden, unabwendbaren Sorge anzuwenden, wie parad. II. §. 18, sin. V 32, 95 Miseriae atque aerumnae verbunden, bei Quint. IX 3, 15 wird urget aerumna als sprichwörtliche Redensart angeführt.

Dieses Wort trug Cicero auf die drückenden politischen Bershältnisse über, s. Cic. Att. III 14, 1 post red. in senat. 14, 94 und Sallust wandte es an mehrern Stellen (Cat. 50. Iug. 15 u. 26 u. 49) in gleichem Sinne an; daneben auch die klassischen Dichter, nach Lucretius Horaz und Ovid; dagegen scheinen die spätern Prosaisten von Livius ab das Wort sorgam gemieden zu haben. Im gleichen Sinne, wie das nomen substantivum, hat Cicero auch das Abjectiv aerumnosus gebraucht nach dem Vorgange der Alten und dies haben wenigstens Seneca und die spätern Prosaisten ausgenommen.

Hier war also das Streben, so eigentlich als möglich zu sprechen Schuld, daß die Römer sich den ältern Ausdruck nicht entgehen ließen, und daran thaten sie wohl. Wir werden also gleichfalls die von den Stilistikern so oft als vorklassisch verworfenen Wörter nicht so unbedingt zu meiden haben, wie es in neuerer Zeit noch in den sogenannten Antibarbaris vorgeschrieben wird.

Nach unserm § 16 hatten wir aber nicht bloß barauf zu achten, daß wir keinen veralteten Ausdruck ohne Noth brauchen, sondern an der dritten Stelle auch danach zu sehen, daß wir die Worte so brauchen, wie sie ihrer Grundbedeutung entsprechend in der besten Zeit und im Geiste der besten Schriftsteller gebraucht erscheinen; wir haben deshalb folgendes noch zu beherzigen:

### § 22. Reologismen.

III. Man vermeibe Reologismen aller Art, mögen sie nun von den Lateinern in der spätern Zeit selbst

gebilbet und angewandt, ober b) ohne Borgang der Alten von den Neulateinern gebildet und eingeführt worden sein; es müßte denn sein, daß man irgend einen Begriff nicht anders wiederzugeben oder irgend einen Gedanken nicht anders auszudrücken im Stande wäre.

Die Neologismen sind doppelter Art, a) entweder solche, welche in ber nachklaffischen und späteren Latinität entstanden, oder b) folche, welche die Reulateiner auf eigene Sand ein= geführt haben. Beide dürfen ohne Nöthigung nicht in unserer Stillehre gutgeheißen werden. Es versteht sich aber von felbst, daß die erste Gattung natürlich noch eher zulässig erscheint als bie zweite. Denn die erstere hat wenigstens einige Autorität, wenn schon eine vom rechten Geiste ber Latinität abweichende; Die letteren Reologismen aber find häufig gang ohne halt und fteben ohne alle Begründung in der Luft ba. Ein Beispiel mag uns beibe Gattungen der Neologismen beutlich machen. Die ältere und flassische lateinische Sprache fennt nur den Ausdrud: Gaius et Gaia inter se amant, Gajus und Gaja lieben einander; die mittlere jedoch, schon vom Geifte ber lateinischen Sprachbarftellung ent= fernt, kennt eine andere Art bes Ausbruckes, nemlich Gaius et Gaia invicem amant ober auch Gaius et Gaia se invicem amant, wie z. B. Plin. ep. III, 7, 15 ἀγαθή δ' ἔρις, cum invicem se mutuis exhortationibus amici ad amorem immortalitatis exacuunt u. id. ep. VIII 20, 7 quae omnia huc spectant, ut invicem ardentius diligamus. Quint. V 13, 33 at haec Cicero invicem pugnare ostendit. Cicero konnte in ber gebilbeten Sprache seiner Beit allerdings nur sagen At haec inter se pugnant. Es mag nun diese Ausbrucksweise ber nachklaffischen Sprachperiobe, als leicht zu Migverftandniffen führend, immerhin zu vermeiben fein, wie in diesem Sinne schon Rägelsbach (S. 241, 2. Aufl.) noch anführt Tac. hist. 2, 47 experti sumus invicem ego ac fortuna, ober Quintil. VIII 5, 26 densitas earum (sententiarum) obstat invicem d. h, wenn sie zu enge stehen, beeinträchtigen sie einander; s. Hand Tursell. III. p. 454 sq. Aber die Wendung hatte boch wenigstens in der spätern Zeit einige Berechtigung und ift auch

an sich nicht unverständig; die neuere Ausdrucksweise jedoch: haec sibi repugnant statt haec inter se repugnant; Gaius et Gaia se amant, giebt geradezu einen falschen Sinn; bisweilen auch Gaius et Gaia se inter se amant, was zu förmlichem Unfinne sich steigert. Denn se amare heißt einfach sich felbst lieben, also Egvist fein, z. B. Cic. am. 3, 10 suis autem incommodis graviter angi non amicum, sed se ipsum amantis est. id. har. resp. 9, 19 quam volumus, patres conscripti, licet ipsi nos amemus, tamen etc. id. off. I 9, 29 facile quod cuiusque temporis officium sit, poterimus, nisi nosmet ipsos valde amabimus, indicare; so auch se amans "verliebt in sich", ber Egvist, 3. B. Cic. ad Quint. fr. III 8, 4 0 quam ineptus, quam se ipse amans sine rivali! Es heißt also Gaius et Gaia se amant nur: fie lieben sich d. h. sie sind egoistisch, ein jeder von ihnen ist für sich selbst eingenommen. Sagt man bagegen Gaius et Gaia se inter se amant, so heißt bies: sie find unter einander ober einer bem andern gegenüber Egoiften, ein Gebante, ber höchst selten ausgebrückt sein möchte. Also richtig und correct ift es nur zu sagen: Gaius et Gaia amant inter se, 3. B. Cic. Att. VI 1, 12 Cicerones pueri amant inter se, discunt, exercentur. Ter. Adelph. V 3, 41 sq. Video eos sapere, intellegere, in loco vereri, inter se amare. Cic. am. 22, 82 neque solum colent inter se ac diligent, sed etiam verebuntur, wo noch Fr. August Ernesti se inter se schreiben wollte, was ben Sinn verrückt haben würbe. Cic. Cat. III 5, 13 sic furtim nonnumquam inter se aspiciebant, blickten sich unter einander oder sich gegenseitig an. Quint. fr. III 3, 1 Valent pueri, studiose discunt, diligenter docentur, et nos et inter se amant, sie halten uns und sich unter einander werth. Darnach hat man auch zu sagen haec inter se repugnant; haec inter se opposita sunt; haec inter se respondent, nicht haec invicem repugnant, aber am allerwenigsten: haec sibi repugnant. Das ware nur richtig, wenn wir sagen: haec definitio sibi repugnat in bem Sinne: steht nicht im Ginklang mit sich selbst; es enthielts also eine contradictio in adiecto, wie unsere Logifer sagen. Darnach wird man auch zu sagen haben: hi inter se similes sunt, nicht hi similes in vicem sunt, noch weniger aber haec sibi similia sunt.

Doch ich wollte an einem Beispiele nur zeigen, wie die ver-

schiebenen Neologismen zu beurtheilen und welch' ein Unterschied selbst in den Wendungen des tagtäglichen Bedarfes wäre. Wir werden aber darauf zu achten haben, daß wir alle Neologismen, mögen sie der oder jener Classe angehören, sorgfältig beim Latein=schreiben und sprechen meiden. Fassen wir noch einige Beispiele ins Auge.

a) Reologismen, bie auf nachflassischen Bilbungen bes Latein selbst beruhen, sind 3. B. sufficit statt satis est, satis facit, jo in ben Wendungen sufficit dicere Quint. IV 2, 41; sufficit haec rettulisse Suet. Nerv. 32. Der Lateiner ber klassischen Reit fagte dafür satis est haec rettulisse, z. B. Cicero fagt oft satis est docuisse. Der Lateiner ber klassischen Zeit sagte hac re contentus sum: ich begnüge mich bamit. Der nachklaffischen Zeit eigen ist hostis sustinuisse contentus bei Vell. 2, 112. Die ältere Beit sagte edere librum, auch foras dare, divulgare 3. B. Cic. Att. XIII 21, 4; auch wohl einfach vendere; die nachklassische Zeit publicare librum Plin. ep. IV 27, 5, orationem id. ib. I 8, 3. Wir werben uns auch hier lieber ber Ausbrücke ber klassischen Reit bedienen; bibliothecas publicare Plin. h. n. VII 30 (31), 115. Suet. Caes. 44 möchte noch eher zulässig erscheinen, weil die Bibliotheten bem Bublifum geöffnet und Staatseigenthum waren. Ein ähnlicher Fall ift es mit auctores, in der klassischen Zeit an sich nicht Schriftfteller, fondern Gemahrsmanner, fpater aber allgemein für Schriftsteller, 3. B. Seneca ep. 2 ista lectio multorum auctorum ober Quint. I 5, 11 auctores, quos praelegant u. ö. a.; wo immerhin ber Sinn bleibt Mufterschriftfteller, Schrift= steller zur Nachahmung z. B. Quint. X 5, 3 rerum copia graeci auctores abundant. Gang versehlt ift aber dissertatio iuridica auctore Jo. Georgio Schmidt u. s. w., wie wir jest so oft lesen. Richtig dagegen können wir schreiben: accepi ab auctore ober ab scriptore, weil er doch den Stoff gegeben hat.

Selbst das oft gebrauchte sub praetextu z. B. Liv. 36, 6 und 8, sub levi verborum praetextu, Tac. hist. I, 97 sub praetextu amicitiae, Suet Tib. 38 hoc praetextu ist zu vermeiden: benn bei Livius steht es im Grunde nur ganz eigentlich: decretum tamen sub levi verborum praetextu pro rege adversus Romanos factum est: das Detret ward unter leichter Bemäntelung durch Worte, die zu Gunsten der Römer zu sein schienen, im

Grunde aber gang zu Gunften bes Königs gegen die Römer ab= Wir werben nun aber felbst "Bemantelung" nur felten und mit gewiffer Farbung für "Borwand" segen können, so auch die Römer ihr praetextus. Will man eigentlich sprechen und nicht in Neologismen verfallen, fo wird man "unter dem Borwande" geben mit per caussam ober per simulationem ober simulatione, z. B. Cic. dom. 5, 13 cum in bona fortunasque locupletium per caussam inopum atque imperitorum repentinos impetus comparares. Caes. bell. gall. 7, 9 per caussam supplementi equitatusque cogendi ab exercitu discedit u. ö. a. ober Cic. accus. IV. 3, 6 qui tamen signa atque ornamenta cuique reddebant, non adlata ex urbibus sociorum atque amicorum - per simulationem aedilitatis domum deinde atque ad suas villas auferebant, sobann ib. IV 7, 14 Video te ista simulatione emptionis, metu, imperio, fascibus, ab homine eo eripuisse atque abstulisse. Bisweilen wird auch nomen ober species so gebraucht.

Placita iudicum Plin. h. n. 14 § 143, placita philosophorum Tac. dial. de or. 19 ift ebenfalls neulatein, ferner ebenfo Catonis placita de olivis Plin. h. n. VIII 5 (6), 20. Dafür ift zu brauchen decreta ober id quod placuit philosophis u. s. vober auch praecepta, sententiae.

Bisweilen sind die Wortstämme gut und richtig; allein die Formen, in denen sie erscheinen, verrathen einen späteren Ursprung. B. B. die später so oft gebrauchten Wörter, wie innotescere, bekannt werden, innotuit etc. dei Sueton und Spätern für notum sieri und selbst notescere brauchen die Dichter, wie Catull und dienachklassischen Prosaisten, ebenso clarescere, inclarescere, inclaruit und ähnliches sind nachklassische Wortbildungen, die durch clarum sieri, illustrari, nominari, nobilitari, florere laude wiedergegeben werden können. Es ist mindestens rathsam seine Latinität nicht durch häusigen Gebrauch solcher späteren Formen zu sehr heradzudrücken und sich lieber auf dem Höhepunkt der klassischen Latinität, soweit dies immerhin möglich ist, zu halten.

b) Schlimmer freilich fteht es mit solchen Reologismen, welche ber nachklassischen Grundlage gänzlich entbehren und entweder ber allerjüngsten Latinität angehören ober auch nur von den Reulateinern ins Leben gerufen worden sind. Hierher

gehören Formen wir deteriorare, meliorare ober gar meliorescere, castitudo, inservitudo, nullibi, nuspiam (eine falsche Lesart statt uspiam bei Gell. V 4, 2), versio für translatio, illae ex graeco conversiones bei Quint. X 5, 4; abbreviare für per notas scribere, compendia verborum facere; invasio für occupatio, abominabilis für abominandus; salvator für servator; innominatus für non nominatus. Cic. Tusc. I 17, 40 non nominata magis quam non intellecta natura u. bgl. mehr.

Solche Ausbrücke erkennen wir bei einiger Aufmerksamkeit leicht als späterer Bildung und späteren Gebrauchs; in solchen Fällen haben wir uns auch vor dergleichen Neologismen zu wahren, wo das Wort an sich ein altes und gutes, aber die Verwendung bei den Neuern im falschen Sinne geschieht. Auch hier wird der Weg durch Beispiele uns leicht auf die richtige Bahn leiten.

Nehmen wir das bekannte Wort memoriter, so ist es ein altes und in ber klassischen Sprache vielgebrauchtes Wort, es bedeutet "in fefter Erinnerung" "mit treuem Gebachtniß", "mit ver= läffiger Gebächtniffraft," aber nicht, wie es von ben Reulateinern so oft gebraucht wird, "aus bem Kopfe", und "nach oberflächlicher Erinnerung," wie quos versus ille memoriter citavit itaque quaedam in eo loco mutavit verba, hier steht es offenbar für ex memoria ober e memoria, im Gegensat zu de scripto. Aber bei Cic. fin. I 18, 34 heißt es: quos tu paullo ante cum memoriter tum etiam erga nos amice et benevole collegisti vgl. Madvig z. d. St. p. 74, wo memoriter "mit treuem Gedächtniff" bedeutet; und ganz so braucht es Cicero auch fonst 3. B. am. 1, 1 Q. Mucius augur multa narrare de C. Laelio socero suo memoriter (in lebendiger Erinnerung, nach lebhafter Erinnerung) et iucunde solebat; so auch id. fin. IV 1, 1 nae tu ista exposuisti, ut tam multa, memoriter, ut tam obscura, dilucide. id. de or. I 15, 64 composite, ornate, memoriter dicere. id. acad. pr. II 19, 63; de or. I 19, 88; Brut. 88, 303; nat. deor. I 33, 91 memoriter et copiose. id. div. II 5, 14. Vat. 4, 10. memoriter respondere id. Att. 4, 3.

Allein nicht bloß Cicero, sondern auch die übrigen lateinischen Schriftsteller insgesammt brauchen memoriter nur in diesem Sinne. Plaut. Asin. III 2, 38 (182) Ut memoriter me Sauream vocabat atriensem. id. Capt. II 1, 53 (249) hem, istuc si potes, memoriter meminisse, est nobis spes in hac astutia. id. Amph. I 1, 261 (417) Hic quidem certe quae illi sunt res gestae memorat memoriter. Ter. Phorm. II 3, 47 prius esses memoriter Progeniem vostram usque ab avo atque atavo proferens. id. Eun. V 3, 6 PYTH. Cognoscitne? MNE. Ac memoriter. Suet. Ner. 10 Omnes ordines subinde ac memoriter salutavit. Plin. ep. 6, 33 tam memoriter tenere. Es ift also von so vielen Philologen so oft und wird alle Tage noch falsch geschrieben und gesprochen memoriter laudavit hunc versum statt e memoria ac neglegenter.

Ein ähnlicher Ausbruck, ber gang unlateinisch unzählige Male gebraucht wird, ift: de qua re sermo erat. Wenn ein Gefprach awischen mehreren Bersonen über einen Gegenstand stattfindet, ift es ganz in Ordnung zu sagen: sermo est de hac re, z. B. Cic. fin. III 12, 40 quaecumque eis rebus, de quibus hic sermo est, nomina imponis. Richtig heißt es ferner Cic. harusp. resp. 16, 34 Sed iam haruspicum responsa videamus: "oratores contra ius fasque interfectos." Quid est hoc? De Alexandrinis esse video sermonem, quem ego non refuto. Denn er will hineingesprochen wissen und zwar von mehreren Seiten. Vatin. 1, 3 cum adfirmares nullum omnino cum Albinovano sermonem non modo de Sestio accusando, sed nulla umquam de re fuisse. Cic. r. p. VI 21 (7), 23. Quid autem interest ab eis, qui postea nascentur, sermonem fore de te, cum ab eis nullus fuerit, qui ante nati sunt? d. h. daß die Leute sich von Dir unterhalten. In allen diesen Stellen heißt also sermo nur "Gespräch." Aber so, wie es in neuerer Zeit öfters gebraucht wird 3. B. für res, de qua dicitur, de qua quaerebatur, de qua agebatur ober qua de agebatur kann man nicht einfach sagen res, de qua sermo est, wenn es nicht eine eigentliche Unterredung ober wenigstens eine Unterhaltung zwischen zweien ober mehreren war, in welcher einer Sache Erwähnung geschah. Bgl. Cic. n. d. I 7, 17 de natura agebatur deorum. id. fin. II 25. 80 de ingenio eius, non de moribus quaeritur.

Das letztere Wort quaerere erinnert mich an *quaestio*, das von den Neuern öfter wie interrogatio gebraucht wird. Wer es so braucht, hat keine richtige Vorstellung von dem Worte quaerere

Quaerere heißt nicht absolut s. v. a. "fragen"; es ist nur "wissen wollen, zu wissen begehren", daher auch die Construction quaerere aliquid ex ober ab aliquo. Darnach ist auch quaestio "bas Begehren zu wissen", aber nicht die Frage wie interrogatio, sondern 1) im allgemeinen das Aufsuchen einer Person oder Sache, 2) im besondern a) die wissenschaftliche Untersuchung, For= schung, die wissenschaftliche Frage, daher in der Rhetorit die aufgeworfene Frage, ber streitige Puntt, warum es sich handelt, b) die öffentliche, gerichtliche, peinliche Untersuchung, Criminal= Untersuchung, wie in quaestiones perpetuae oder richtiger publicae. Da dieselbe in Betreff der Sklaven mit Folterung verbunden war, hat sich der Begriff der Folterung bisweilen mit eingedrängt, wie accipere servos quaestioni Plaut. Most. V 1, 44. heißt interrogatio die Frage, die man in gewöhnlichen Dingen an jemand richtet, und diese wird nie durch quaestio bezeichnet. Selbst Georges in feinem verdienftlichen beutsch-lateinischen Wörterbuch hat die boppelten Begriffe noch nicht sattsam auseinander gehalten. Bgl. quaestio im Handwörterbuch Bd. 2. S. 1010 fg.

Bisweilen glaubt man freilich in solchen Fällen ganz sicher zu gehen und für seine Redewendung einen richtigen Beleg in den Schriften ber Alten felbst zu haben, wie es z. B. ben Philologen aegangen ist mit ihrem intrudere verbum in textum u. s. w. Sie glaubten Ciceros Autorität für biefes Wort zu haben. Cic. Caec. 5, 13 las man nämlich früher: versabatur eo quoque tempore in his rationibus auctionis et partitionis atque etiam se ipse inferebat et intrudebat et in eam opinionem Caesenniam adducebat, ut etc. Allein abgesehen bavon, daß man nicht wohl benten tann, daß Cicero gefagt haben wurde "er ftieß sich hinein" ftatt "er brängte fich ein", so haben auch alle Handschriften, beren Zeugniß Beachtung verdient, si ipse inferebat et intro dabat, nicht intrudebat, wie cod. palimps. Taur. Erfurt. Tegerns. Palat. Genev., mahrend nur wenige unbedeutende Sandichriften und die Bulgata intrudebat lesen, was an sich sinnlos ist. Nach meinem Vorgange haben die Herausgeber intro dabat aufgenommen mit Ausnahme von Kapfer, der sein intrudebat schwer wird schützen könnnen, sollte er genöthigt sein Grunde dafür beizubringen. Es kann also intrudere höchstens noch mit Boetius' Autorität

belegt werben und ist folglich als Neologismus anzusehen [s. Emend. Tull. p. 12].

Achnlich ist es mit inanimatus gegangen. Gewöhnlich setzte man res animatae und res inanimatae; allein nachdem man bessere Einsicht in die Grundlagen des Ciceronischen Textes gewonnen hat, hat man sich überzeugt, daß inanimatus ebenfalls nur bei dem spätern Boetius vorsommt, hingegen die ältern Lateiner gesagt haben res animatae und res inanimae, s. Madvig zu Cic. sin. p. 540 sq. Ganz so ist auch versus catalecticus, aber versus acatalectus zu sagen, nicht acatalecticus. Wir werden und also streng nach dem stehenden Sprachgebrauch der Alten selbst zu richten haben.

Berfolgen wir dies an andern Beispielen. Concitator ober concitor wird gang richtig gesagt von jemandem, der etwas zusammen= treibt ober burch feinem Antrieb ju Stanbe ober Wege bringt, 3. B. Cic. dom. 5, 11 concitator seditionis ober auch tabernariorum id. ib. 5, 13 ober concitor belli auct. bell. gall. 8, 38. hist. 3, 2; auch concitatores turbae ac tumultus. Liv. 25, 4, Darnach auch concitatores vulgi Liv. 45, 10, belli Liv. 27, 45 u. ö. a. Tac. ab exc. d. Aug. 4, 28 u. ö. Allein concitor rei publicae, wie Eichstädt in der deprecatio Lat. Acad. p. 12 sagt, ift Unfinn. Es konnte nur bebeuten: "einer, ber ein Gemeinwesen burch seine Aufregung zu Stande bringt", also nicht bas Gegen= theil: "ber es verwirrt;" concitor civitatis ware möglich, da man unter civitas die Bürgerschaft verstehen kann. Anders ist vexator rei publicae bei Cic. Vatin. 3, 7 gebraucht als Störer bes Gemeinwesens neben perditor. Wir werden also, wenn wir nicht in abgeschmackte Reologismen verfallen wollen, uns vor allen Dingen flar machen muffen, was die Basis sei, auf der wir unfre Rebens= art gründen wollen, ob sie sprachlich oder fritisch haltbar sei oder nicht, und nicht alles, was einmal von einem Neuern gesagt worden ift, fann für baare Münze gelten.

Früher sagte man sogar und auch namhaste Lateiner haben sich dieses Ausdrucks bedient: erronea opinio eine irrthümliche Meinung statt opinionis error Cic. off. I 8, 26. Allein das Adjectiv erroneus ist nur an einer Stelle nachweisbar Col. r. r. VII 12, 5 und dort steht es von läusischen Hunden: Maxime autem debent (canes) in custodia vigilantes conspici nec erronei, sed assidui,

und Ruhnken vermuthete und zwar nicht mit Unrecht, daß wohl statt erronei auch bei Columella errones zu lesen sei, weil erro, erronis sonst öfter in diesem Sinne vorkommt.

Bieles andre ber Art könnte hier noch angegeben werben; bas früher so übliche vituperium 3. B. vituperio dignus statt vituperatione dignus beruht bloß auf ber falsch gelesenen Stelle Cic. leg. III 10, 23, woselbst längst vituperatione für vituperio hergestellt ist. Auch das früher oft gebrauchte invaletudo, schlechte Gefundheit, Unbäglichkeit, ift längst beseitigt bei Cic. Att. 7, 2, sen. 11, 35, am. 2, 8. Denn bort ist propter valetudinem eben wegen seiner Gesundheit, aus Gesundheitsrücksichten, d. h. weil er frank war, valetudo ist ja bekanntlich ein vocabulum medium. Ferner ist bas sonst auf Grund von Cic. Pis. 31, 78 gebrauchte salvare falich, weil bort längft nach ber besten handschriftlichen Autorität beseitigt, und salvare gehört bloß bem Bulgarlatein an. Coaevus, das man früher bei Cic. Vatin. 13, 32 las, hat längst bem richtigen coquos weichen müssen: numquam puer aut adolescens inter coquos fueras? Folglich kann nicht Cicero als Autorität für dieses Wort gelten. Das coamicos, das früher in Cic. am. 26, 99 stand, ift längst entfernt burch bie andere Lesart comicos, bas allein richtiq ist: comicos stultos senes.

Andere Wörter haben sich länger erhalten. Als tabelns= werth führten die Lexika auf: accusabilis. Allein dies Wort steht keineswegs im Sinne von vituperabilis, wie man wohl früher angenommen hatte, sondern wenn z. B. Cic. Tusc. IV 35, 75 es braucht: adulteria, incesta denique, quorum omnium est accusabilis turpitudo, will er sagen, daß man eine Klage darauf gründen, das Verbrechen gerichtlich verfolgen könnte.

Specimen, ursprünglich "Schaustück" von "specio", heißt "das Ibeal einer Sache" z. B. Cic. Tusc. I 14, 32 num dubitas quin specimen naturae capi deceat ex optima quaque natura? Wie falsch also specimen von einer Probeschrift gebraucht wurde und wie wenig der Ausdruck specimen öfter dem Gehalte solcher Specimina zukommt, leuchtet ein. Auch dies Wort kann uns zeigen, wie nothwendig es ist, vor allem nach der Grundlage beim Gebrauch solcher Wörter zu fragen. Doch wir werden noch andere Gelegenheit sinden, hierüber zu sprechen.

Geben wir baber jum vierten und letten Buntte über, ben

wir in Bezug auf die durch § 16 geforderten Reinheit des lateinischen Ausdruckes hier noch ins Auge zu sassen. Wir haben gesehen, daß wir unster Rede kein frembländisches Wort oder keinen fremdländischen Ausdruck ohne Noth geben dürsen (§ 17—20), wir haben gesehen, daß auch keine Archaismen (§ 21) ohne gehörige Begründung statthaben dürsen, wir haben serner die Neologismen (§ 22) verwersen müssen und an vierter Stelle müssen wir noch bemerken, daß wir auch in unserer Rede keine Ansedrücke aufzunehmen haben, welche derselben eine falsche Färbung geben würden, wenn wir nicht bisweilen absichtlich aus besonderem Grunde in Veranlassung unserer Rede selbst ein anderes Colorit geben wollen. Dieses Colorit, diese besondere Färbung der Rede kann aber nach zwei Seiten hin salsch gewählt werden, entweder daß wir uns zu hoch dabei halten, oder auch zu niedrig.

Wir haben also zu bemerken:

#### § 23.

## Die richtige Farbung ber Rebe.

IV. Man wähle nach Form und Inhalt seinen Ausbruck ber Sache, um welche es sich handelt, so angemessen als mög= lich, damit berselbe a) weder zu niedrig gehalten erscheine und ins Gemeine oder Burleske verfalle, b) noch zu hoch sich erhebe und an's Boetische und Ueberschwängliche anstreise.

Beide Fälle sind gleich schlimm. Zwei neuere Gelehrte, welche sich mit der Kritik von Lucian's Schriften befaßten, können uns hierbei als warnendes Beispiel gelten: der eine rühmt in der Borzede von sich: se emaculasse scriptorem und er konnte sich hierzbei auf Krehl's Titel berusen, wie des letzteren Ausgabe von Priscian (Leipzig 1819) unter anderm betitelt ist: ad vetustissimorum codicum sidem recensuit, emaculavit, lectionum varietatem notavit, ohne zu bedenken, daß dieser Ausdruck an das Geschäft der Waschweiber erinnerte. Der andere Lucianherauszgeber machte es sast noch ärger, wenn er bei Entsernung eines aus einer Dittographie entstandenen µèv über seine Entbeckung in

solche Ekstase geräth, daß er sagt: "Ille nefasto  $\mu \grave{\epsilon} \nu$  posuit die quicumque primum sacrilega manu bis scribens repetivit etc.", indem er Horaz travestierte und sich zugleich mit. Doch gehen wir näher auf die Sache ein.

a) Erftens ber gemeine, burleste, icherzhafte Aus= bruck ist fern zu halten, so lange wir nicht absichtlich unserer Rebe eine andere Färbung geben wollen. Es giebt aber in der lateinischen Sprache fast mehr als in jeber andern Sprache eine Menge Wörter, welche an und für sich ber Sprache bes gemeinen Lebens Und diese muffen wir in ber höhern Stilgattung meiden. Caballus, identisch mit dem griechischen καβάλλης vgl. Plut. moral. p. 828 E. Hesych. s. v., und bem beutschen "Gaul", ist ein solches Wort; es bedeutet, wie unser "Gaul", ein schlichtes Reit= ober Pactpferd. Gang paffend fagte baber Lucil. ed. Gerlach 2, 7 (ap. Non. p. 16 u. p. 86) succusatoris, taetri tardique caballi von einem Gaul, ber ftößt, wenn man ihn reitet, langsamen Schrittes und häßlichen Ansehens ift. Varr. Sat. ed. Riese p. 189. ap. Non. p. 86 Alius caballum arbori ramo in humili adligatum relinquit u. id. p. 212. ap. Non. l. c. In castris permansi, inde caballum reduxi ad censores, wo er in humoriftischer Rebe spaßte. Beibe, Lucilius und Barro, sprechen bier mit aller Absicht gemein; Horaz hat beshalb nicht in seinen Oben, ben Gebichten ber höhern Lyrif, wohl aber in seinen Satiren und Briefen sich des Wortes im gleichen Sinne bedient. So heißt es im Sprichwort bei Horaz ep. I 14, 43 Optat ephippia bos, piger optat arare caballus u. Petron. sat. 134 mollis, debilis, lassus tamquam caballus in clivo b. i. "wie bie Ochsen am Berge"; auch caballus Gorgoneus vom Regasus bei Iuven. 3, 118 gehört dahin, ebenso caballinus fons Pers. pr. 1, weil bort die satirisch= humoristische Redeweise an ihrem Orte ist. Auch Seneca ep. 87,8, ber von Cato sagt: O quantum erat saeculi decus imperatorem triumphalem, censorium quod super omnia haec est. Catonem uno caballo contentum et ne toto quidem! partem enim sarcinae ab utroque latere dependentes occupabant. Cato freilich hatte nur von seinem canterinus, Wallachen, gesprochen, bas kein gemeines Wort war und 3. B. bei Cic. nat. deor. III 5. 11 Daß im gemeinen Leben das Wort üblich mar. beweist fimus caballinus, caro caballina bei dem alteren Plinius

(Plin. 30, 13 u. 28, 20). Wir werden also das Wort ebenso wie die guten Schriftsteller des Alterthums meiden, wollten wir nicht etwa eine ähnliche Färbung der Rede suchen, wie dies die Alten gethan haben.

Aber noch viele andre Wörter gehören mehr dem gemeinen Latein an, wie z. B. absque in der Formel absque illo esset "hätte der nicht gethan", "wäre es ohne ihn gewesen" "wäre es mir nicht um ihn gewesen"; Plaut. Men. V 7, 33 (1022) namque absque ted esset, hodie numquam ad solem occasum viverem. Ter. Phorm. I 4, 11 nam absque eo esset ("täme der nicht ins Spiel"), recte mihi vidissem. Auch kam die Wendung noch später im gemeinen Leben der Römer vor. Doch würde man nicht recht thun, wollte man sie im höhern Stil unbedingt aufnehmen.

Ja selbst bas, mas Salluft Cat. 14, 2 aus einer Stelle bes alten Annalisten Calpurnius Biso: adulescentes peni deditos nach Cic. epist. 9, 22 entlehnte: quicumque impudicus, adulter, ganeo manu, ventre, pene bona patria laceraverant möchte ich nicht für die höhere Stilgattung geeignet finden; es mußte benn fein, bag man seine Entruftung über biese Sandlungsweise bamit auß= bruden will. In biefem Sinne scheint allerdings Augustin bie Stelle genommen zu haben, wenn er de rhetor. p. 3. ed. Crecel. fagt: Unde enim est, quod non offenditur aurium castitas, cum audit: manu, ventre, pene bona patria laceraverat. Aber auch nur in folchem Sinne möchte ber orbinare Ausbruck zu entschulbigen fein. Was im Leben ein unschönes Bilb giebt, verlett auch in ber Rebe und ift im ehleren Stil zu meiben. Sonft gerath man ins Abgeschmackte, wie wenn ein Neulateiner cui Musae ipsae nares emunxisce videantur nach dem horazischen (sat. I 4, 8) emunctae naris homo faqt.

Dahin gehört auch quisquiliae, das die Neueren so oft für "Aseinigkeiten" gebraucht haben. Es heißt im Grunde nur "Abschnitzel" [so auch nach Corssen, Aussprache u. s. w. I S. 524 u. Curtius, Grundzüge der griech. Ethm. S. 160], im Sinne von "Abfall", "Auswurf" und kann deshalb im höhern Stil nur eine sparsame Verwendung finden. Z. B. Cic. Sest. 43, 94, wo Cicero mit Indignation spricht: Omitto iam Numerium, Serranum, Aelium, quisquilias seditionis Clodianae oder Cic. Att. I 16, 6 id Talnam et Plautum et Spongiam et ceteras huius modi

quisquilias statuere numquam esse factum. Im Sinne von Kleinigkeit hätte man nugae dafür zu sagen, bisweilen wohl auch inoptiae.

Auch die Anwendung anderer Ausdrücke kann leicht ein falsches Bilb geben. Vapulare heißt "fchreien, wie ein Bube, ber geschlagen wird"; es ist baher in ber Sprache ber römischen Komit f. v. a. caedi, verberari, z. B. Ter. Adelph. II 2, 5 ego vapulando. ille verberando usque ambo defessi sumus. Bie κλαῖε ift vapula eine Verwünschungsformel vgl. Plaut. Amph. I 1, 214 (376) nunc profecto vapula ob mendacium, sodann auch vapulare aliquem iubere, wie das griechische κλαίειν κελεύειν τινά, Plaut. Curc. IV 4, 12 (568), baher bann auch f. v. a. "eine Schlappe erleiben" 3. B. Plaut. Stich. V 5, 10 (751) peculium Wenn nun das Wort ein= oder zweimal auch in der vapulat. Beit ber flaffischen Profa in höherer Rebe erscheint, 3. B. Caelius ap. Cic. epist. VIII 1, 4 septimam legionem vapulasse (habe eine Schlappe erhalten), so möchte ich feineswegs nach biefem Beispiel bes M. Calius diese Redewendung im höhern historischen Stil angewendet wiffen ftatt detrimenti aliquid accipere, cladem Noch weniger richtig braucht mancher Neuere accipere u. a. vapulare im Sinne von reprehendi, wie Schäfer und schon früher Ch. Ab. Klot gethan hat z. B. vapulat Fischerus, allerdings in Erinnerung an Cic. Att. II 14, 1 cum se omnium sermonibus sentiet vapulare. Selbst accingi oder minder üblich accingere se möchte, abgesehen bavon, daß es zu antit, d. h. zu römisch gefärbt ift, wenn es auch die Hiftoriter von Livius ab im allgemeinen für "fich anschicken, fich ruften" brauchen, im eblen Stil nicht für se parare ad aliquid ober aliquam rem parare gesagt werben Es bleibt immer bas Bild vom Gürten.

Wenn ferner Aug. Böch in den Streitschriften gegen Gottstr. Hermannus, "was er schwatzt", so war dieß nicht bloß materiell, sondern auch formell nicht zu soben. Denn crepare ist nur in der gemeinen Rede also gebraucht worden. Serv. ad Verg. Aen. 1, 738 führt aus Plautus an: Neque ego ad mensam publicas res clamo neque leges crepo und Hor. carm. I 18, 5 quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat? ist nur von einem Trunkenen die Rede, noch dazu in Erinnerung an ein griechisches Sprichwort, wo im gleichen

Sinne παταγείν steht bei Plat. Euthyd. p. 293 D. jest jedoch καλὰ δὴ πάντα λέγεις statt des Sprichwortes καλὰ δὴ παταγείς, welches sich sindet bei Ar. fr. 171 ed. Dind. und möglicherweise vom Patagonspiel hergenommen mit "gut getroffen" zu übersehen ist, [siehe Passow s. v. παταγέω.] Ebenso ist Horat. epist. I 7,84 vineta crepat mera u. sat. II 3, 33 Si quid Stertinius veri crepat der Ausdruck zum Spotte absichtlich gebraucht.

Selbst das im Umgangstone, auch in hoher Stilgattung öfter gebrauchte male narras. Quid narras? für male dicis. Quid dicis? möchte nur im Dialoge, wo der Umgangston wiedergegeben ist, gebraucht werden. So hat es z. B. auch Cicero im Dialoge seinerrhetorischen und philosophischen Schriften sehr glücklich angewandt, z. B. Tusc. I 6, 10 M. An tu haec non credis? A. Minime vero. M. Male hercule narras. Ter. Eun. V 3, 7 Bene edepol narras. Cic. de or. I 23, 105 Quem tu mihi, inquit Mucius, Staseam, quem Peripateticum narras? u. ö. so in bestimmter Färbung. Sonst tritt dicis dasür ein.

Aehnlich ift es mit blaterare, plaubern, plappern. Varr. ap. Non. p. 40 Quid est? quid blateras? quid rabis? ober Hor. sat. II 7, 35 Ecquis audit? Cum magno blateras clamore fugisque ift gang in solchem Sinne gefagt, wie ja Horag ben sermo merus d. i. die bloße Umgangssprache in seinem Satiren ein= führen wollte. Auch bei dem von Cicero manchmal von schlechter Rede gebrauchten latrare wie latrant, non loquuntur Cic. Brut. 18, 58, clamator latrat, id de or. III 36, 138, werben wir uns erinnern muffen, daß Cicero nur absichtlich fich gemein ausbruckt, um etwas Gemeines zu bezeichnen. Reineswegs wird barin bem latrare eine allgemeine Verwendung verbürgt. Aehnlich spricht auch ein alter Hagestolz Plaut. mil. III 1, 87 (681) Sed nolo mi aedis intromittere von seinem ganfischen oblatratricem Weibe, bas ihm entgegen belfert, bas er fich nicht ins haus laffen b. h. heirathen will. Auch in der Stelle Hor. sat. II 8, 34 Nos nisi damnose bibimus, moriemur inulti ist damnose aus ber gemeineren Rebe entnommen, wie unfer "Schaben thun." 3. B. Ter. Heaut. V 4, 10 heluo, ganeo, damnosus u. Suet. Ner. 31 non in alia re damnosior quam in aedificando. Achuliche Ausbrude sind noch furca expellere b. h. mit aller Macht austreiben und caudam trahere wie haberi ridiculo "gehanselt werben", wofür Cicero sagt quem pueri sectantur — homo ridiculus, ferner ambas buccas inflare alicui, alles Ausbrücke, die mit einer guten Färbung hier und da am Ort sein können, früher aber zu sehr im allgemeinen Gebrauch genommen wurden.

Eigentliche Scherzreben können ebenso wenig eine allgemeine Verwendung sinden, wie exaedificare aliquem ex aedibus statt elicere, exturbare bei Plaut. Trin. V 2, 3, oder adulescentiari oder adulescenturire sür liberius vivere ut adulescentes bei Varro und den Komifern.

Selbst Wendungen wie patruus ftatt "ftrenger Sittenrichter" bei Cic. Cael. 11, 25 fuit in hac caussa pertristis quidam patruus, censor, magister, offenbar nicht ohne komischen Anstrich angewandt st. Hor. sat. II 3, 8 patruus, laudator temporis acti se puero, können nur mit Maß gebraucht werben. Dahin gehört auch Hor. carm. III 12, 1 sq. Miserarum est neque amori dare ludum neque dulci Mala vino lavere aut exanimari metuentes patruae verbera linguae. Hier spricht Horaz absichtlich läppisch. Ueber verbera linguae vgl. Cic. ep. X 17, 26 Verberavi te cogitationis tacito dumtaxat convicio; ferner Catull. 5, 2 rumoresque senum severiorum omnes unius aestimemus assis b. h. contemnamus. Auch mit Recht, glaub' ich, wurde Bergil schon in alter Reit getadelt, daß er Aen. 3, 343 Et pater Anchises et avunculus excitat Hector das nur dem familiären Umgangston angehörende, obichon in ben allgemeinen Gebrauch übergegangene avunculus für matris frater im höhern Epos angewandt hatte. Es war ursprünglich "bas kleine Großväterchen", bas sich im Sause ber Schwefter geltend machte val. Serv. ad Verg. 1. c., und über die Entstehung ber Benennung Fest. p. 14 ed, Müll.

Auch hat man zu beachten, daß nur, wenn der samisiäre Ton absichtlich nachgeahmt werden soll, in der höhern Rede sprachliche Formen, die dem gemeinen Leben angehören, zulässig erscheinen, z. B. Cic. Brut. 46, 172 hospes, non pote minoris, Hor. sat. II 3, 38 cave, faxis zuerst von dem, welcher sich ins Wasser stürzen will, Cic. Caec. 29, 82 restituisse te dixti, worüber Quint. IX 3, 22 et ipsum "dixti" excussa syllaba sigura in verdo. Cic. Att. XIII 32, 3 Et quod ad te de decem legatis scripsi, parum intellexti, credo, quia dià σημείων scripseram. Auch der Gebrauch des griechischen Wortes sür Chiffreschrift verräth

die familiäre Rede. Cic. fin. II 3, 10 id. nat. deor. III 9, 23 kommt die Form im gleichen Sinne vor. Denn ich kann keineswegs Madvig beipflichten, wenn er bergleichen (zu Cic. fin. a. D.) "promiscue" gesagt wissen will. Schon Quintilian a. D. fühlte bas richtige, wenn er sagt figura in verbo. Es brauchte also Cicero, ber feine Stilift, gewiß nicht ohne guten Grund folche Wortformen, da er ja überhaupt so viel Takt und Geschmack in seiner Formenwahl bewährt hat. Wir wissen, bag man im gemeinen Leben besonders im Tone der Erzählung die lette Silbe von fecerunt, dixerunt, wie sie naturwächsig sich bei Hervorhebung bes Wortelementes am Ende abschwächte, fecere, dixere gestaltete, wie dies auch bei fateare für fatearis u. a. geschehen ist. Das gewöhnliche Bublicum sagte meist wohl nur dixere, wie auch ber praeco felbst nur "dixere" zu sagen pflegte, wenn er ausrief, daß die Parteien zu Ende gesprochen; s. Quint. I 5, 43 mit Spalbings Anmerkung, ber noch hinzuzufügen ift Cic. accus. II 30, 75 dicit unus et alter breviter, nil interrogatus, praeco dixere (ftatt dixisse) pronuntiat. Einmal gebraucht Cicero auch hier dixerunt: Cluent. 37, 75 Cornutio placuit repente pronuntiari: dixerunt. Wir wissen aber, daß Cicero, wie er bieß or. 47, 157 ausdrücklich erklärt: Nec vero reprehenderim "Scripsere alii rem" (von Ennius), spripserunt esse verius sentio, in seinen höhern Stilgattungen die abgekürzte Form, welche die Hiftorifer festhielten, worin ihnen die Dichter folgten, absichtlich gemieben habe. Wir werden also auch in biesen allerdings mehr formellen Dingen uns ftreng nach ben von ben Alten felbst festgehaltenen Grundfäten zu richten haben und in folder Beziehung uns höch= ftens ba bieser an bas gemeine Leben streifenben Wortformen zu bedienen haben, wo wir eben biese im Spiegelbilbe wiederzugeben beabsichtigen. Hierher gehören auch die Stellen, die wir unten S. 189 fg. näher anführen, wie Cic. nat. deor. I 35, 97 atqui ne curiosissimi quidem homines exquirendo tam multa audire possunt, quam multa sunt, quae terra, mari, paludibus, fluminibus exsistunt: quae negemus esse, quia numquam vidimus und id. fin. V 4, 9 Natura sic ab eis (Peripateticis) investigata est, ut nulla pars caelo, mari, terra, ut poetice loquar, praetermissa sit.

Wie wir bereits aussprachen, hat man sich nicht allein bavor

zu hüten, daß man nicht in die gemeinere Redeform verfällt, sondern auch vor dem Gegentheil.

b) Zweitens darf man seine Rebe nicht allzu hochfahrend und allzu poetisch werden lassen. Sonst wird man überschwäng= lich und verfällt, statt zu imponieren, in's Lächerliche.

Wir wissen, und die eignen Zeitgenossen, wie Afinius Bollio u. A. machten es ihm schon zum Vorwurfe, bag Cicero häufig, wenn er anfängt pathetisch zu werben, in seiner Rede sich minder eigentlich ausdrückte und öfter an bas Poetische ftreifte. Dieß Berhältniß tritt zumal in solchen Stellen bei Cicero hervor, wo er dieß durch den Inhalt selbst bedingt glaubte; und so ift es ihm öfters begegnet, daß man in seiner, wenn schon völlig ungebundenen Rebe, die burch den Numerus, wie ihn die gehobene Brosa ver= langt, etwas mobuliert war, wirkliche Berfe zu finden glaubte. 3. B. fagt Cic. Tusc. I 30, 73, wo er eine Stelle aus Blato's Phabo (p. 85 c sq.) wiedergiebt, jum Schlusse der Rebe: Itaque dubitans, circumspectans, haesitans, multa adversa reverens tamquam in rate in mari immenso nostra vehitur oratio, wo= bei er offenbar Platos Worte im Auge hat, Plat. Phaed. p. 85 C. έμοι γὰο δοκεῖ — τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίφ ἢ αδύνατον είναι ή παγχάλεπόν τι, τὸ μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα περί αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντί τρόπω έλέγχειν καὶ μὴ προαφίστασθαι, πρίν αν πανταγή σκοπών απείπη τις, πάνυ μαλθακού είναι άνδρός, δεῖν γὰρ περί ταῦτα εν γέ τι τούτων διαπράξασθαι η μαθείν όπη έχει η εύρειν ή, εί ταύτα άδύνατον, τον γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα καὶ δυσεξελεγχτότατον έπι τούτου όχούμενον ώσπες έπι σχεδίας κινδυνεύοντα διαπλευσαι τον βίον κτέ. So 'augen= scheinlich hier Cicero platonische Prosa und zwar selbst in unge= bundener Rede wiedergiebt, so ist seine Rede doch fehr gehoben und es beshalb verzeihlich, wenn Fr. Aug. Wolf in feinen Borlefungen über Cicero's Tusculanen S. 357 bemerkt, ihm fei es stets so porgefommen, als seien die Worte aus einem Dichter entlehnt, welchen Irrthum Wolfs noch in neuester Zeit M. Senffert festhält.

Noch ärger ging es aber bemselben Prosaiter in einer Stelle im 5. Buche ber Tusculanen (Tusc. V 12, 36), wo er aus bem Epitaphios des Plato, wie er dieß selbst offen und ehrlich angiebt, eine längere Stelle wiedergiebt und dieselbe am Ende mit den

Worten abschließt: neque enim laetabitur umquam nec maerebit nimis, quod semper in se ipse omnem spem reponet sui. Diese Stelle nahm R. Bentley sür ein altes Dichterfragment und schrieb zu lesen vor: Neque enim laetabitur umquam aut maerebit nimis, Quod semper in se ipse omnem spem ponet sui.

Auch in neuerer Zeit glaubt noch D. Ribbeck in tragic. lat. reliqu. p. 211, daß die Worte aus dem Teucer des Bacuvius entlehnt find, vgl. seine Anmerkung S. 289. Der Schluß lautet bei ihm in se ipse omném spem reponét sui. Es ist merkwürdig, daß biefe Männer nicht sahen, was auf ber hand liegt und worauf ich im Prooem. ed. Teubn. part. IV vol. I. p. XXIII hingewiesen habe, daß auch diese Worte eine wörtliche Uebersetzung aus Plat. Epitaph. s. Menex. p. 248 A. find und bag es eine sonderbare Grille von Cicero gewesen sein wurde, hatte er bie Worte in gebundene Rede bringen wollen. Bei Blato a. D. bilben fie folgenden Abίτι το τος έστιν ο σώφοων και ούτος ο ανδρείος και φρόνιμος ούτος γιγνομένων χρημάτων και παίδων και διαφθειοομένων μάλιστα πείσεται τη παροιμία · ούτε γαρ χαίρων ούτε λυπούμενος άγαν φανήσεται διὰ τὸ αύτῷ πεποιθέναι, Worte, welche bei Cicero in beinahe ganz wörtlicher Uebertragung also lauten: "Hic est ille moderatus, hic fortis, hic sapiens, hic et nascentibus et cadentibus cum reliquis commodis tum maxime liberis parebit et oboediet praecepto illi veteri: neque enim laetabitur umquam nec maerebit nimis, quod semper in se ipse omnem spem reponat sui." Wie Platos Rede gehoben ist, ift es auch die Ciceros, aber an eigentlichen Versnumerus ift nicht ju benten, und Ciceros Rebe bleibt immer nur gehobene Profa; und wenn D. Ribbed wenigstens noch ben letten Sat als Berstheil anerkannt wiffen will, so liegt bagu kein Grund vor; bas Wort repono braucht auch sonst Cicero so in schlichter Prosa, 3. B. Cic. Sull. 33, 92 vestrae iam sunt partes, iudices: in vestra mansuetudine atque humanitate caussam totam repono. Es ift falsch, wenn M. Senffert noch in ber neuesten Zeit biefe Ansicht Ribbecks theilt (vgl. S. 96 ff.), da er in Prosa sibi statt sui erwartete. Wegen ber Wortstellung erinnere ich an Cic. r. p. VI 23, 25 neque te sermonibus vulgi dedideris nec in praemiis humanis spem posueris rerum tuarum.

Wenn also gehobene Rebe, wie sie auch die Prosa an manchen

Stellen verlangt und wie auch wir beim Lateinschreiben fie am ge= hörigen Orte anzustreben haben, noch nicht wirkliche gebundene Rede ist, so darf auch andererseits nicht, wenn wirklich einmal ein wirklicher Bers nach allen seinen Füßen in schlichter Brosa erscheint, irgend ein Werth barauf gelegt ober etwas Gesuchtes hierin ge= funden werden. Der Peripatetiker Hieronymus von Rhodos, welcher über die Rhythmen (de numeris) schrieb, glaubte in Ifofrates' Schriften dreißig Berfe, größtentheils iambische Trimeter, ober auch anapästische Verse gefunden zu haben, s. Cic. or. 56, 190. vgl. Spengels συναγωγή τεχνών p. 152. Dag dies den Schriftfteller von ohngefähr begegnet sei, geht baraus hervor, bag auch in Cirero's Schriften, der boch bieß zu vermeiden befiehlt (Cic. or. 56, 195 quia nec numerosa esse, ut poema, neque extra numerum, ut sermo vulgi est, debet oratio) sich gleichwohl bisweilen Hexameter nachweisen ließen. so wenig wird irgend jemand alles Ernstes vermeinen Tac. ab exc. d. Aug. 1, 1 Urbem Romam a principio reges habuere sei wirklich ein Bers, obschon die Worte in das Metrum eines Herameters gezwängt werden fonnen. Man fann fich gerade an solchen Stellen überzeugen, daß boch zwischen Profa und Poefie ein gewaltiger Unterschied sei. Gewiß barf man auch nicht Tac. Germ. 39 In silvam auguriis pătrum et prisca formidine săcra für einen Bers halten, ba ber Prosaiker nur patrum und sacra sprach und also, wenn er nicht schon im Mage sich bewegte, niemand diese Worte für metrisch halten kann. Es hat hierüber richtig gesprochen G. Hermann, de differentia prosae et poeticae orationis. Opusc. I. p. 81-128, wo p. 124 auch über Tac. ab exc. d. Aug. 1, 1 richtig geurtheilt worden ift. Daffelbe gilt von Cic. de or. I 10, 43 Academia, quae quidquid dixisses id te ipsum scire negaret, wo man freilich jest nach auter Handschrift negare cogeret lieft.

Der Stilistifer hat demnach festzuhalten, daß er seine Rede also zu heben habe, wenn es nothwendig ist, daß er ihr kein merkliches Metrum gebe; wogegen er andernfalls die Ueberzeugung haben muß, daß zufällige Versstüße in schlichter Prosa noch keinen Vers bilden, wenn sie auch in ein Metrum sich zwängen ließen, vgl. H. Hand, Lhrb. S. 456 ff. 2 Aufl. Die Lehre Cicero's lautet mit bem allen im Einklange Cic. de or. I, 33, 151 ipsa collocatio

conformatioque verborum perficitur in scribendo .non poetico, sed quodam oratorio numero et modo.

Sier haben wir es zunächst nur mit den griechischen Wörtern und Ausbruden zu thun, die in ber Brofa aufgenommen werben können, wenn es nämlich mit Mag und gehörigen Orts geschieht. Wichtig ist hierfür Cic. de or. III 38, 153. In bieser Stelle handelt es sich barum, wie in verbo simplici b. h. mit bem einfachen Worte ber Rebe Hebung und Schwung gegeben werben fonne; Cicero spricht hierbei von brei Arten von minder gebräuch= lichen, neuen und metaphorischen Ausbrücken. In Bezug auf die ersten sagt er: Inusitata sunt prisca fere ac vetustate ab usu cotidiani sermonis iam diu intermissa, quae sunt poetarum licentiae liberiora quam nostrae; sed tamen raro habet etiam in oratione poeticum aliquod verbum dignitatem. Und sodann führt er einige solche poetische Worte auf z. B. Qua tempestate Poenus in Italiam venit; proles, suboles, effari, nuncupare, rebar, opinabar u. bergl. Auch Quint. II 4, 3 interim admonere illud satis est, ut sit ea (oratio) neque arida prorsus neque ieiuna neque rursus sinuosa et arcessitis descriptionibus, in quas plerique imitatione poeticae licentiae ducuntur, lasciviat u. VIII 3, 60 erklärt Quintilian für verfehlt, si quis sublimia humilibus, vetera novis, poetica vulgaribus misceat. Aber Cicero sowie alle guten lateinischen Stiliftifer verfteben es fehr wohl mit solchen poetischen Anklängen und Ausbrücken ihrer Rebe erforderlichen Falles bie nöthige Hebung zu geben und scheuen sich auch bann nicht gang poetische Ausbrucke zu brauchen. Bunachst war bieß den Historikern verstattet nach Quint. X 1, 31 est enim (historia) proxima poetis et quodam modo carmen solutum, at scribitur ad narrandum, non ad probandum totumque opus non ad actum rei pugnamque praesentem, sed ad memoriam posteritatis et ingenii famam componitur, ideoque et verbis remotioribus et liberioribus figuris narrandi taedium evitat. zugsweise weist er denn selbst auf Livius' Beispiel (dessen lactea ubertas) hin. Aber auch die andern besten lateinischen Stilistiker scheuten solches nicht, z. B. Cic. fin. V 4, 9 natura sic ab illis investigata est, ut nulla pars caelo, mari, terra, ut poetice loquar, praetermissa sit; ähnlich Cic. nat. deor. I 38, 97 Atqui ne curiosissimi quidem homines exquirendo audire tam multa possunt, quam sunt multa, quae terra, mari, paludibus, fluminibus exsistunt. Man erinnere sich dabei an Verg. Georg. 2, 109 Nec vero ferrae ferre omnes omnia possunt: Fluminibus salices crassisque paludibus alni Nascuntur, steriles saxosis montibus orni. Es soll in beiden Fällen das Wesen des Allgemeinen bezeichnet werden.

So ift es auch in Betreff einzelner poetischer Wörter: Cic. Caec. 22, 62 nam tum quidem omnes mortales implorare posses. Mortales klingt poetischer, älter als homines, wie schon Gellius (13, 28) gefühlt hat, wenn er mortales in solchem Falle sür émparincérepou als homines erklärt. Achnlich ist es auch Cic. nat. deor. I 31, 86 quibus mediocres homines non ita valde moventur, bis ille clamat omnium mortalium mentes esse perterritas. [Achnlich ist auch in dem Epilog der ciceronischen Rede pro Murena der Ausdruck demissis luminibus zu beurtheilen. Cic. Mur. 40, 87 sit apud vos modestiae locus, sit demissis luminibus perfugium, sit auxilium pudori.]

Bisweilen liegt ein besonderer Grund vor, mehr poetisch zu sprechen, wie Cic. ad Quint. fratr. II 15, 1 sie — ego — eursu corrigam tarditatem cum equis tum viris et quoniam tu scribis poema ad eo nostrum probari, quadrigis poeticis. Nicht selten entschuldigt auch Cicero die Aufnahme eines poetischen Wortes damit, daß er es eben als ein Dichterwort bezeichnet; er erreichte aber damit besonders dieß, daß er einen eine Sache eigenthümlich bezeichnenden Ausdruck wieder aufnehmen konnte.

Auch bei ben Nebertragungen brauchen wir uns nicht zu scheuen an die Dichtersprache hinanzustreisen, wenn es nur "suo loco" b. h. gehörigen Orts und nicht zu häusig geschieht. Auch in dieser Beziehung ist Cicero seinen Landsleuten, die anfänglich nicht gleich solgen wollten, mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich benke hier zunächst an solche Stellen, wo er die Uebertragung entschuldigt, wie Cic. Caec. 29, 84 Sin hunc locum fugis et resormidas et me ex hoc, ut ita dicam, campo aequitatis ad istas verborum argutias et ad omnes litterarum angulos revocas, in eis ipsis intercludere insidiis, quas mihi conaris opponere, ähnlich id. acad. pr. II 35, 112 u. ö.

Es versteht sich aber von selbst, daß wir bei dem Wortgebrauch überhaupt stets das eigenthümliche Wesen eines Wortes nach seinem

Stamme und nach seiner Bebeutung und seiner Verwendung im Sate gehörig im Auge behalten, und die Wörter und Ausdrücke, welche sich nahe kommen und ähnliche Dinge und Verhältnisse bezeichnen, noch nicht für gleichbedeutend erachten und als solche verwenden. Hierüber werden wir in dem folgenden § noch besonders zu sprechen haben.

# § 24. Die Synonymit.

Um die in § 16—23 angestrebte Reinheit der Diction in ihrer ganzen Vollsommenheit zu erreichen, ist es auch nothwendig, daß man verwandte Wörter und Redensarten sowohl nach ihrem innern Wesen als auch nach ihrem Gebrauche richtig unterscheiden lerne. Anleitung hierzu giebt die Synonymik und deshalb müssen wir hier ihren Einfluß auf den Stil und ihre Mithilse bei allen ihn betreffenden Vorschriften noch besonders ins Auge fassen.

Wenn der vorstehende § von der Nothwendigkeit handelt, dem jungen Stilistiker die strenge Beobachtung der Lehre von der Synsonymik an's Herz zu legen, so kann es gleichwohl nicht Aufgabe der Stilistik sein, die Lehre der Synonymik auch nur theilweise in sich aufzunehmen; allein ihre Pflicht ist es, darauf hinzudeuten, in wie weit und nach welchen Grundsähen jene Wissenschaft für den jungen Stilistiker in Betracht zu ziehen ist.

Gewöhnlich versteht man unter Synonymit die Lehre von den Wörtern gleicher oder vielmehr ähnlicher Bedeutung. Denn wohl in keiner Sprache haben zwei oder mehrere Wörter ganz gleiche Beseutung; es müßte denn eine reine Formverschiedenheit sein, wie laudaverunt und laudarunt, wo nur der Numerus entscheiden müßte. Die gehörige Unterscheidung der einzelnen Wörter, welche ähnliche Bedeutung haben, ist für den Stilsstifer keine unwesentliche Beihilse zur richtigen Verwendung des lateinischen Wortvorrathes. Ja man wird einen guten Lateiner leicht daran erkennen, wenn man sieht, daß er jedem Worte die ihm speciell zukommende eigentliche Bedeutung beilegt und unter verschiedenen möglichen Ausdrücken den wählt, welcher durch seine specielle Bedeutung der an jedem

Orte geeignetste ist. Dieser Theil der Synonymik ist vorzugs=: weise in den sogenannten synonymischen Lehrbüchern ins Auge ge= faßt worden, allein er enthält, so wichtig er auch im Allgemeinen ist und so weseutlich er auch die Stilistik fördert, nicht alles, was in synonymischer Hinsicht in Betracht kommt.

Die eigentlich wissenschaftliche Synonymik hat nicht nur eine weitere, sondern auch zugleich eine höhere Aufgabe; und wir können sie füglich in folgende drei Theile zerfallen lassen. Es ist dies erstens die Synonymik der Wortformen, zweitens die Synonymik der Wortstämme und Wörter und drittens die Synonymik der Ausdrücke und sprachlichen Verbins dungen. Versuchen wir auch hier das iter per exempla.

Bur erften Claffe gehört 3. B. die Unterscheibung ber Wortformen scriptio, scriptura, scriptus und scriptum. Scriptio ift abstratter Begriff und bezeichnet bie Ausübung bes Schreibens als Handlung. Cic. Brut. 24, 94 nulla res tantum ad dicendum proficit quantum scriptio. id. Att. X 17, 2 crebro refricat lippitudo, non illa quidem perodiosa, sed tamen quae impediat scriptionem meam b. i. mich am Schreiben hindert, ober hindert, baß ich schreibe. id. epist. IX 12, 2 itaque eam (oratiunculam pro Deiotaro) tibi misi, quam velim sic legas, ut caussam tenuem et inopem nec scriptione magno opere dignam b. h. werth geschrieben zu werden. Ebenso ist es natürlich auch inventio und inventum, cogitatio und cogitatum u. a. zu beurtheilen, wovon im nächsten & die Rede sein wird. Aus dem über scriptio Angeführten läßt sich mit Leichtigkeit abnehmen, daß die Neulateiner scriptio falsch anwandten, die es für "Schrift" besonders "fleine Schrift" nehmen 3. B. scriptio scholastica, scriptio academica ftatt libellus, liber, scriptum ober disputatio. Denn auch brei andere Stellen, welche scheinbar für eine solche Bedeutung sprechen, lassen, genau besehen, die eigentliche Bedeutung als Ab= straction noch beutlich genug erkennen z. B. Cic. Tusc. V 41, 121 ad Brutumque nostrum hos libros alteros quinque mittemus, a quo non modo impulsi sumus ad philosophiae scriptiones, etiam lacessiti. Denn auch, hier heißt es nur "zu schriftlichen Bearbeitungen ber Philosophie" oder "zur Bearbeitung ber Philosophie in Schriften." Und wenn das Wort einmal mehr concret zu stehen scheint, so ift es in gang anderem Sinne 3. B.

Cic. de invent. I 38, 68 omnes leges — ad commodum rei publicae referre oportet et eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris est, interpretari. Hier ist immer nur "bie Fassung bes Gesetzes, soweit es in Schrift vorliegt," zu versstehen. Es bleibt also dabei: scriptio für liber oder libellus ist neulateinisch.

Scriptura, ae, f., offenbar in Ableitung vom part. fut. act. scripturus (ober vielleicht wie bieses berart aus scriptor gebildet) entstanden, bedeutet etwas ganz anderes als scriptio; es ist die Handlung bes Schreibens in ihrer Vorbereitung in optima forma und mit aller Umftanblichkeit, bas Schreiben mit allem, mas brum und bran hängt. Daraus ergiebt es fich von felbft, bag es bie Art und Weise, wie das Schreiben, wie die Handlung bes Schreibens in die Wirklichkeit tritt, bezeichnet. Wenn es fo mit scriptio scheinbar synonym steht, da es ja ebenfalls zunächst nur bie Handlung bes Schreibens bebeutet, so ift ber Begriff ber Sandlung in dem lettern Worte mehr hervorgehoben ober, beffer gefagt, nügnciert 3. B. Cic. de or. I 33, 150 si subitam et fortuitam orationem commentatio et cogitatio facile vincit, hanc ipsam assidua ac diligens scriptura superabit. Sier ware scriptio etwas zu wenig gewesen. Es soll die Art der Darstellung, die Darstellung ausbrücklich bezeichnet werben. Id. epist. XV 22, 4 Ea, quae scriptura persecutus es, sine summo amore cogitare non potuisti, wo ebenfalls scriptione zu wenig gewesen wäre und scriptione persequi man nicht leicht sagen konnte. Denn Cicero will zugleich die Art und Weise mit andeuten, wie dies alles der Freund in Schrift verfolgt habe. Nicht anders ift es bei Mart. I 66, 1 Erras meorum fur avare librorum, Fieri poetam posse qui putas tanto, scriptura quanti constat et tomus vilis, vom Plagiarius, der vermeinte, ein Dichter zu werben, lieferte er auch nicht mehr als Schrift und Einband; "ber Umftand, baß man sich etwas abschreiben und einbinden läßt." Plancus ap. Cic. epist. X 8, 5 quo nomine etiam C. Furnio legato - plura etiam verbo quam scriptura mandata dedimus. Caecina ap. Cic. epist. VI 7, 1 cum mendum scripturae liturâ tollitur. Cic. invent. II 40, 117 deinde ex superiore et inferiore scriptura docendum id, quod quaeratur, fieri perspicuum b. h. aus der vorhergehenden und nachfolgenden Art und Beise, wie bas Rlos, lat. Stiliftit.

Testament abgefaßt sei. So sagt man richtig, wenn bie Form mehr in Betracht fommt, auch genus scripturae 3. B. Caecina ap. Cic. epist. VI 7, 3 genus autem scripturae non modo liberum, sed incitatum atque elatum esse debere quis ignorat? So Nep. praef. § 1 genus scripturae leve, und im ähnlichen Sinne einfach scriptura bei Ter. Phorm. pr. 5 Qui ita dictitat quas antehac fecit fabulas Tenui esse oratione et scriptura levi. Fast im gleichen Sinne steht bas Wort auch Ter. Adelph. prol. 1 Postquam poeta sensit scripturam suam Ab iniquis observari etc. d. i. seine Schriftstellerei oder was er in Schrift bargeftellt hat und bie Urt und Beise ber Abfassung seiner Comöbien. Chenfo steht ber Ausbruck id. Hec. pr. alt. 5 u. 24. Tac. ab exc. div. Aug. 4, 32 nemo annales nostros cum scriptura (auch hier Schriftstellerei ober Art und Weise ber Abfassung) eorum contenderit, qui veteres populi romani res composuere. Sueton. Calig. 41 cum per ignorantiam scripturae multa commissa fierent, tandem flagitante populo proposuit quidem legem, sed minutissimis litteris et angustissimo loco, uti ne cui describere liceret. Hier ist also scriptura "schriftliche Abfassung". So ist scriptura endlich auch die Einschreibung in ein gewisses Register. Cic. imp. Cn. Pomp. 6, 15 ita neque ex portu neque ex decumis neque ex scriptura vectigal conservari potest. Hier ift es "Einschreibegebühr" für das Weidevieh und die Trift und immer nur speciell an die Handlung des Schreibens in aller Umftanblichkeit erinnernd. In Unnaherung an bie Grundbebeutung erscheint allerbings bas Wort auch concret, wie Tac. ab exc. d. Aug. 3, 3 matrem Antoniam non apud auctores rerum, non diurna actorum scriptura reperio ullo insigni officio functam. Gleichwohl steht es auch hier nach ber ursprünglichen Bebeutung: "nicht durch die tagtägliche Aufzeich nung ber Dinge, die sich ereignet haben." Aehnlich Valer. Max. I 1, 12 duabus arcis lapideis repertis, quarum in altera scriptura (bie Aufschrift ober Schrift) indicabat corpus Numae Pompili fuisse etc. Ganz gleich bei Vell. II 65, 3 statuae aetatem scriptura (die Schrift) indicat.

Darnach wird sich nun entscheiden lassen, ob der Ausdruck scriptura sacra oder scriptura sancta, wie ihn Lactantius einige Male braucht, für unser "heilige Schrift" als ein klassischer gelten könne ober nicht. Er verräth mindestens die nachklassische Zeit; libri sacri oder scripta sacra würde besser sein. Auch an dieser Form werden wir mit Recht wahrnehmen, daß nur strenge Scheidung auch solcher sormeller Verhältnisse uns zum richtigen Verständniß bessen führt, was wir wissen und beachten müssen, wollen wir richtig Latein schreiben.

Ein brittes Substantiv beffelben Stammes ift scriptus, us, m. bei Fronto epist. ad amic. II ep. 6 ed. Mai. quibus unquam scriptus publicus Concordiae latus est, "benen jemals ein öffent= liches Schreiberamt zu Concordia übertragen worben ift", es findet sich meist in der Form scriptum facere, was früher fälschlich von den Lexikographen unter scriptum, i. n. gebracht worden ist; man vergleiche Piso ap. Gell. VI 9, 2 von En. Flavius: qui scriptum faceret und nachher § 4 scriptu se abdicasse, und Livius (9, 46) aus Licinius Macer (ed. Krause p. 241) referierend fagt: quem aliquando ante desisse scriptum facere arguit Macer Licinius. Sueton. de poet. (vit. Hor. pr.) p. 44 ed. Reiffersch. venia impetrata scriptum quaestorium comparavit. Es wird uns dieg lehren, wie die Formen' auf -tus in der Regel auch bei andern Wortformen zu beurtheilen sind, und ber Ausdruck wird uns zur Bezeichnung bes Amtes felbft, wenn auch Cicero, Cafar und die mittlere Profa ihn nicht verwendet hat, sondern 3. B. für scriptus in bemselben Sinn scribae munus gebraucht, als terminus technicus in vielen Fällen willkommen sein.

Endlich das vierte Substantiv desselben Stammwortes scriptum, i, n. unterscheidet sich sehr von scriptio, scriptura und gar scriptus und wenn es auch scheinbar manchmal diese Wörter ersetz, so steht es auch dann in ganz anderm Sinne. Es ist id quod scriptum est, das Niedergeschriebene und rein concret die Schrift. Es kann scheinen, als ob es mit scriptio alternierte: Cic. Her. I 11. 19 cum ex scripto aliquid controversiae nascitur und ebendaselbst ex scripto et sententia nascitur controversia, cum videtur scriptoris voluntas cum scripto ipso dissentire; doch ist auch hier scriptum einsach id quod scriptum est und wenn es Cic. invent. I 38, 68 eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quae in litteris est, interpretari heißt, so überzeugen wir uns, daß dieß immer noch etwas anderes ist, als wenn ex scripto gesagt wäre. Es ist die "Fassung" und im gleichen

Sinne, boch ebenfalls wieder in anderer Beziehung ftand fo scriptura bei Suet. Cal. 41 cum per ignorantiam scripturae multa commissa fierent. So ist auch scriptum ber Gesetzebuch= stabe Cic. Brut. 39, 145 cum multa contra scriptum pro aequo et bono diceret; ferner ift scriptum das Concept, die Rieber= schrift Cic. Brut. 88, 301 memoria tanta, ut, quae secum commentatus esset, ea sine scripto verbis eisdem redderet. Id. Planc. 30, 74 oratio, quae propter rei magnitudinem dicta de scripto est. Cic. ad Quint. fratr. III 8, 5 Serrani filii funus perluctuosum fuit: laudavit pater (neml. filium) scripto meo. So ist scriptum, besonders im Blural geradezu f. v. a. Schrift, Schriften litterae, litterarum monumenta 3. B. Cic. off. II 1, 3 ut ipsis scriptis non ea, quae nunc, sed actiones nostras mandaremus. id. de or. II 46, 194 id quod a Democrito in scriptis relictum esse dicunt. id. epist. IV 4, 1 sed tamen - facile cedo tuorum scriptorum utilitati et elegantiae.

Wir könnten dieses Feld noch weiter versolgen, doch wollen wir hier nicht Synonymik treiben, sondern nur an einer Wortform zeigen, und zwar nur an vier Sippen eines Stammes (wir hätten ja scriba, scriptor, scribere, scriptitare und die vielen Composita in unsere Betrachtung ziehen können), wie sorgfältig der Lateinschreiber darauf zu achten habe, daß er schon den formellen Theil der Wörter genau aus einander zu halten weiß, wenn er Reinheit im Sinne der klassischen Latinität in seiner Schrift anzustreben sucht.

Werfen wir einen Blick auf ben zweiten Theil der Spsnonymik, die Synonymik der Wortstäm me selbst, so können wir hierbei noch kürzer sein. — Natürlich wird man villa, domus u. insula streng zu scheiden haben, sodann aedes oder aedis, is, f. im Singular und aedes, ium, f. im Plural; das erstere ist eine große Halle sür die Gottheit, der der Bau gewidmet ist als ein Ganzes; das letztere der Berein mehrerer Wohnzimmer zum gewöhnlichen Gebrauch sür Menschen; dasselse ist es mit aedicula, ae, f. und aediculae, arum, f. Ebenso wird man aediscium, i, n., das der allgemeinere Ausdruck sift, mit diesen eben erwähnten Ausdrücken nicht verwechseln. Ferner wird man in anderer Beziehung auch zwischen matrimonium, conubium, coniugium, zwischen uxor und coniux, auch mulier und nupta, zwischen sperata und sponsa und dergleichen einen strengen Unterschied zu machen haben.

Man wird unterscheiden zwischen invenire "darauf tommen" und nancisci "erlangen", zwischen reperire und deprehendere, zwischen invenire und reperire. Schon die Alten selbst beuten öfter auf biesen Unterschied bin 3. B. Paulus Fest. p. 291 repertum dicitur quasi repartum et reparatum ober Pseudofronto in Döberleins Synonymik III S. 143 reperimus nostra, invenimus aliena, so 3. B. Caes. b. gall. 1, 29 eorum, qui domum redierunt, censu habito repertus est numerus centum et decem, hier als Ergebniß bes Census, bagegen Sall. Iug. 35 extr. Urbem venalem et mature perituram, si emptorem invenerit. Hier brückt invenire offenbar mehr bas Aufällige aus, und die Bebentung bei Plaut. Cist. IV 2, 93 Quod quaeritabam, filiam inveni meam stimmt damit, da ja bort das Auffinden, allerdings eines gesuchten Gegenstandes, aber ein zufälliges war; vgl. bazu Ovid. met. 1, 654 Tu non inventa repertâ Luctus eras levior. Denn man batte im ersterem Kalle (non inventa) noch immer die Hoffnung. bak es anbers fein könnte.

So sehr auch der Stilistiker darauf zu achten hat, das Wort immer so zu mahlen, daß es in synonymer hinsicht gerade bas geeignete ist, so wird er sich doch bei allebem nicht in allzu enge Bande schlagen und fich die Freiheit der Bewegung nicht allzusehr verkümmern lassen. 3. B. erzählt Cicero Tusc. I 47, 113 von Cleobis und Bito: post epulatos cum matre iuvenes adulescentes somno se dedisse, mane inventos esse mortuos, das zufällige Auffinden ins Auge fassend, dagegen ebendaselbst § 114 von Erophonius und Agamedes: quibus Apollo se id daturum ostendit post eius dei diem tertium: qui ut illuxit, mortui sunt reperti, hier bas Wort mahlend, bas bas Auffinden bessen, mas man sucht, anzeigt, vgl. S. 13. Ober mählen wir Cic. Tusc. III 10, 23 nam ut medici caussâ mortis inventâ curationem esse inventam putant, sic nos caussa aegritudinis reperta medendi facultatem reperiemus. hier konnte Cicero offenbar ichon in der ersten Stelle reperire brauchen, doch jog er ben Bechsel ber Börter vor und hob zugleich die philosophische Speculation und Combination hervor.

Gleichwohl wird es unsern lateinischen Stil allezeit zieren, wenn wir auch ben strengeren Anforderungen der Synonymik nacht kommen. Wählen wir andere Worte; 3. B. parere ist das recht-

zeitige Erscheinen vor der Obrigfeit, bas Unterthansein bem rechtmäßigen herrn, oboedire von ob und audio, wie dicto audientem esse auf eines Mannes Wort ober Befehl hören und ihn sonach befolgen, obtemperare sich in seinen Sandlungen nach bem Wiffen und Willen eines andern abmeffen und barnach richten, obsequi fich eines andern Leitung überlaffen, fich bin= geben, feinen Willen ihm gegenüber haben, morigerari, morem gerere eines andern Launen nachgeben, nach ihm sich richten. Wir werben barnach, wenn wir zwischen den verschiedenen Ausbrucken zu mablen haben, unfern Stil in bemfelben Mage verebeln, in welchem wir diese und ähnliche Worte in ihrer eigentlichen Bebeutung setzen, wie Cic. leg. III 1, 3 Nam et hic (mundus) deo paret (stellt sich zur Verfügung) et huic (deo) oboediunt (hören auf sein Wort) maria terraeque et hominum vita iussis supremae legis obtemperat (richtet fich nach ben Befehlen bes höchsten Gesetes). Cic. Caec. 18, 52 denique imperium domesticum nullum erit, si servulis hoc nostris concesserimus, ut ad verba nobis oboediant, non ad id, quod ex verbis colligi possit, obtemperent, oboedire tann also bebeuten "auf Jemandes Wort hören und doch seine Befehle falsch vollziehen", welch letteres bei obtemperare ausgeschlossen ift. Ferner Cic. de imp. Cn. Pomp. 16, 48 ut eius voluntatibus non modo cives adsenserint (durch Acclamation und Zustimmung aller Art), socii obtemperarint (burch ihre Handlungsweise), hostes oboedierint (indem sie auf sein Wort hörten), sed etiam venti tempestatesque obsecundarint (das Lettere offenbar in Erinnerung an ventus secundus, dem obsequi ähnlich). Auct. b. afric. 51 Iubae barbaro potius oboedientem fuisse quam nuntio Scipionis obtemperasse "er habe lieber auf die Worte des Juba gehört als sich in seinen Handlungen nach bem Beschluß bes Scipio gerichtet." Cic. leg. III 2, 5 Nec vero solum ut obtemperent oboediantque magistratibus, sed etiam ut eos colant etc. "ihnen moralisch sich fügen und äußerlich gehorchen." Darnach obsequi bei Cic. or. 71, 238 dum tibi roganti voluerim obsequi; bagegen Cic. epist. 9, 25 obtemperare cogita praeceptis tuis. Andr. I 1, 37 (64) cum quibus erat cumque una, eis sese dedere: Eorum obsequi studiis, adversus nemini, Numquam praeponens se illis und ib. 40 (68) Obsequium amicos, veritas odium parit. In solchen Fällen also wird es unsere Darftellung

zieren, wenn wir richtig und subtil bei ber Bahl ber Borte verfahren und die Lehren ber Synonymik nicht übersehen.

Doch es bleibt uns noch der dritte Theil ber Aufgaben ber Synonymit für die lateinische Stiliftit jur furzen Besprechung übrig. Wir haben nemlich auch barauf zu feben, bag wir allezeit auch bei ben Ausbrücken und Constructionen uns nach bem Unterschiebe richten, ben die Alten felbst gemacht haben. Schreiben wir z. B. hoc libro scripsit Cicero de amicitia, so heißt bieß: die Schrift ist ihrem ganzen Inhalte nach demselben Stoffe gewidmet. Aber 3. B. in libro qui est de amicitia scripsit Cicero etiam de oblectamentis rei rusticae, wenn von einer einzelnen in berselben erwähnten Sache bie Rebe ift. So schreiben bie Engländer und andere Kritifer oft: hac de re dixi praefatione ad Aeschylum für in praefatione; ferner hoc tempore für in hoc tempore, bis die und bis in die; so ift zu unterscheiben testamento, per testamentum und e testamento oder auch secundum testamentum; hac caussa, hac de caussa und hac ex caussa; zwischen manet te und manet tibi, z. B. Cic. Phil. II 5, 11 cuius tibi fatum, sicut C. Curioni manet (es bleibt bir aufbehalten, nicht: es erwartet bich), quoniam id domui tuae est, quod fuit illorum utrique fatale. Dagegen Cic. Phil. XIV 20, 45 sin autem me aliud fatum manet (mid) crwartet), praecipio gaudia suppliciorum vestrorum. Cic. prov. cons. 17, 41 subire vim atque iniuriam malui quam — de meo 'statu declinare. Dagegen id. div. in Q. Caec. 14, 46 Poterisne eius orationi subire? Invidiam vide modo etc., mit Recht von bem Scholiasten (p. 117, 9) verglichen mit Verg. Aen. 7, 161 muroque subibant. Translata dixit ut magno ponderi subire, "sich unterziehen." So ist es auch mit dissentire cum aliquo de aliqua re und dissentire ab aliquo ober discrepare ab aliquo sententia sua. Gewöhnlich haben bie Uebertragungen andere Constructionen als die eigentliche Wendung 3. B. transilire rem in historia, aber transilire trans fossam u. s. w.

#### § 25.

# Richtige Bahl ber Borter und Ausbrude.

Vorzüglich hat man, wenn man ein Wort als gut lateinisch anerkannt und seine Bebeutung festgesetzt hat, noch ben speciellen

Gebrauch besselben ins Auge zu sassen. Denn es kann ein Wort seiner Grundbedeutung nach die Möglichkeit für vielerlei Verwens dung in sich tragen, aber doch nicht in seiner ganzen Ausdehnung zur Anwendung gekommen sein. Andererseits kann ein Wort an sich nicht so viele Beziehungen zu haben scheinen, als es durch den Gebrauch gewonnen hat. Deßhalb muß man genau auf dem Wege der Beobachtung jedem Worte und Begriffe seine Abgrenzung bestimmen und dasselbe nur so, wie man es wirklich gesbraucht sindet, anwenden.

Erfte Anmerkung. Es bedarf feines besonderen Nachweises, wie viele Wörter es in der lateinischen Sprache giebt, deren Grundbedeutung in fast allen möglichen Beziehungen nach allen Seiten bin bis auf's außerfte in ihrer Berwendung in ber Rede erschöpft und ausgenütt worden ift. Ich erinnere nur an die Wörter auctor und auctoritas, ratio, caussa, res, actio u. s. w., an Wörter, wie dicere, facere, agere, die häufig nur burch ben Ton ber Stimme ober burch ben übrigen Zusammenhang ihre Bedeutung in einer jeden Stelle zugewiesen bekommen, z. B. Quid agis? im gewöhnlichen Umgangston: "Was machst Du?" "Wie geht Dir's?" "Was giebst Du an?" Cic. Planc. 14, 33 cum ille eum salutasset, ut fit, dixissetque: Quid agis? ober Plaut. Stich. V 4, 35 Age, si quid agis. "Wenn Du etwas treibst, so treib' es ordentlich." Es versteht sich von selbst, daß ber Stilistifer ben Gebrauch biefer Wörter, soweit nicht Dunkelheit in ber Rebe entsteht, nach ben verschiebenen Beziehungen hin sich nicht wird entgehen laffen, ihn vielmehr auf alle mögliche Beise ausbeuten wird.

Allein es sind auch lateinische Wörter in ziemlich häufigem Gebrauche, die sich jedoch nicht in jedweder Beziehung gleichmäßig verwenden lassen; und hier nun ist es, wo der junge Lateinschreiber zur Vorsicht aufgefordert werden muß.

Nehmen wir das Wort *dicio*, mit c zu schreiben und von dicere abzuleiten, wie condicio, so bedeutet es zunächst "das Sprachgebiet", das Recht zu sprechen und zu besehlen. Z. B.

Plaut. mil. IV 1, 8 (954) Loquere: auris meas profecto dedo in dicionem tuam. Cic. Quint. 30,94 si fas est respirare P. Quintium contra nutum dicionemque Naevii. So sagt man nun dicioni ac potestati alicuius aliquid permittere Cic. leg. II. 15, 39; sub dicione alicuius esse Liv. 4, 8; aliquem in sua potestate ac dicione tenere Cic. accus. I 38, 97; ober ce bebeutet auch "bie Botmäßigkeit", "bas Staatsgebiet" u. f. w.; fo faat man dedere urbem in dicionem alicuius populi. Plaut. Amph. I 1, 103; in dicionem potestatemque populi romani redigere Caes. bell. gall. 2, 34; urbes sub imperium populi romani dicionemque subigere Cic. accus. I 21, 85; sub alicuius dicione atque imperio esse Caes. bell. gall. 1, 31 ober agrum suae dicionis facere Liv. 21, 52. Curt. 4, 4 extr. ober late populos dicione premere Verg. Aen. 7, 737; auch Suet. Vesp. 8 Commagenen, dicionis regiae usque ad id tempus, in provinciarum formam redegit. Allein man würde bennoch Unrecht thun, wollte man sagen: haec est dicio mea, haec est dicio populi romani, da jenes Wort, wie schon die alten Grammatiker angeben, nur im gen. dat. acc. und abl. singul. und zwar nur in den angegebenen ober ihnen ähnlichen Wendungen vorkommt, also ber Einzelbegriff bes Wortes in späterer Reit nicht mehr in Betracht tam, sondern es eben nur in den angeführten Berbindungen verwendet murbe.

So sagte man infitias ire "in Abrede stellen", wie exsequias ire oder suppetias ire, (wie auch exsequias prosequi, celebrare u. a.) aber niemand würde infitiae, arum als eigentlichen Substantiv= begriff brauchen können, und selbst bei suppetiae und exsequiae wird der gute Stilist nur mit Vorsicht zu Werke zu gehen haben.

Zweite Anmerkung. Es gewinnt aber dieses Verhältniß in einer Beziehung einen weiten Spielraum, so besonders bei Substantivis verbalibus z. B. arbitratus us, m. kommt fast nur im abl. vor, ebenso adlegatus, peccatus u. s. w., wie schon Gellius (13, 20) richtig beachtet hat, und der Stilistiker wird sich ganz darnach zu richten haben, in wie weit die Lateiner selbst solche Wörter in ihrer Rede verwendet haben.

Dieß gilt ferner von zu Substantiven erhobenen Abjectiven z. B. dubium neben dubitatio. Das erste Wort kommt in voller Substantivbebeutung fast nur in der Formel in dubium

vocare, sine dubio, in dubio est, dubium est, dubium non est und ähnlichen vor, 3. B. Cic. Caec. 27, 76 bona fortunae possessionesque omnium in dubium incertumque vocantur; Cic. de or. II 34, 145 in dubium venire; id. Quint. 2, 5. id. Att. XI 18, 2 in dubio ponere; Ter. And. I 5, 31 und bergleichen. Dagegen findet sich bei Cic. epist. 8, 5 itinerum meorum ratio te nonnullam in dubitationem videtur adducere, visurusne me sis in provincia. So steht auch sine dubio, aber sine ulla dubiatatione 3. B. Cic. epist. 2, 18 Et hercle sine dubio erit ignominia; id. Balb. 13, 31 illud vero sine ulla dubitatione maxime nostrum fundavit imperium; id. har. resp. 26, 56 qui sit omnium mortalium sine ulla dubitatione deterrumus; also nicht etwa sine ullo dubio. Ferner dubium est, dagegen si ulla esset dubitatio 3. B. Cic. Cluent. 7, 20 cum manifesto venenum deprehendisset — et res non coniectura, sed oculis ac manibus teneretur, neque in caussa ulla dubitatio potest esse etc.; nicht ullum dubium ober nihil dubii, auch nicht wohl quicquam dubii, aber richtia nihil dubitationis.

Was von einzelnen Worten gilt, gilt auch von den Constructionen, man sagt z. B. sententiam ferre, dicere, bagegen nicht iudicium ferre, sondern iudicium facere ober dicere. Die einzige Stelle ift Cic. in tog. cand. p. 525 Orell. 14 ed. Klotz quare praeclara dicentur iudicia tulisse, si, qui infitiantem Luscium condemnarunt, Catilinam absolverint confitentem. Hier steht aber iudicia autonym von den sententiae iudicum, welche die Urtheile betrafen, ist also s. v. a. iudicia, quae sententiis iudicum continerentur. Gang fehlerhaft heißt es fehr oft in den Schriften Neuerer: de eo libro iudicium tulit in ephemeride Halensi etc. statt iudicium fecit, dixit, proposuit, pronuntiavit, censuram scripsit oder in der eigentlichen Redensart sententiam ferre. So fagt man ferner vocare, venire in iudicium, bagegen vocare, venire ad iudicem, aber nicht etwa ad iudicium venire ober ad iudicium vocare, weil man im Gericht ober vor bem Brator erscheinen sollte. Dagegen sagte man gang richtig ad coenam vocare, ad contionem vocare (vor das versammelte Bolf) ober adducere in contionem.

Defter falsch gebraucht wird auch licentiam dare statt potestatem facere, veniam dare, libertatem concedere; doch ging Hand S. 157 offenbar zu weit mit der Behauptung, kein Lateiner habe licentiam dare gesagt. Man sprach wohl so, allein von einer unbeschränkten, vielleicht sogar ungezügelten Freiheit, und es möchte immerhin zu scheiden sein von andern Formeln der Art z. B. Cic. off. III 4, 20 Nobis nostra Academia magnam licentiam (freien Spielerum) dat, ut, quodeunque maxime probabile occurrat, id nostro iure liceat defendere. id. off. I 29, 103 pueris non omnem licentiam ludendi damus, auch Cic. sen. 13, 44 Tantum licentiae dabat gloria. "Sein Ruhm verstattete ihnen sich so viel herauszunehmen." Falsches Latein aber wäre licentia legendi für venia legendi, benn der Staat darf doch nie licentia geben.

Dritte Unmerkung. Oft find abstracte Wörter in ber lateinischen Sprache vorhanden und erscheinen in ziemlich weitem Gebrauch und doch hat ber Lateiner sich gescheut in gewissen Bendungen sich ihrer zu bedienen. Dahin gehört das Wort veritas, benn man sagt 3. B. veritatis amans, veritatis studium, Cic. invent. I 36, 65 Quae perspicuam omnibus continet veritatem adsumptio, nihil indiget approbationis. So Cic. de or. II 17, 73 actio plena veritatis. id. invent. II 1, 2 ut mutum in simulacrum ex animali exemplo veritas transferatur. id. de or. I 62, 263 propius ad veritatem accedere. Aber gleichwohl würde man minder gewählt, ja bis auf einen gewiffen Grad neulateinisch sprechen, wollte man sagen veritatem dicere statt verum dicere, veritatem narrare statt verum narrare, veritatem scire statt verum scire, z. B. Cic. epist. 5, 20 si verum scire vis, vgl. Joh. Aug. Ernesti, clavis Ciceron. p. 663 ed. IV., bagegen kann bas vereinzelte veritatem fortiter dicere bei bem spätern Gellius (18, 17) keinen Ausschlag geben, hingegen würde Cicero jedenfalls statt des horazischen sat. I 3, 96 cum ventum ad verum est gesagt haben: cum ventum ad veritatem est. Man hat zu unterscheiben zwischen inventum und inventio, z. B. Cic. Tusc. I 26, 64 philosophia vero, omnium mater artium, quid est aliud, nisi, ut Plato, donum, ut ego, inventum deorum? und id. ib. III 1, 1 artis utilitas deorum immortalium inventioni consecrata. Achilich ist es mit cogitata und cogitationes. Man wird cogitata eloqui mit Cic. Brut. 72, 253, cogitata proloqui mit Ter. Phorm. II 1, 53, patefacere cogitata mit Nep. Paus. 3, 1 und ähnliches fagen und gern brauchen, jedoch nicht so weit, wie unstre Stilistiker gehen, welche das abstracte cogitatio nie concret verwendet wissen wollten, während es doch heißt bei Cic. Tusc. I 3, 6 sed mandare quemquam cogitationes suas, qui eas nec disponere nec illustrare possit, — hominis est intemperanter adutentis et otio et litteris. Tac. ad exc. d. Aug. 12, 5 tradere alicui intimas cogitationes, in weschen Stellen die nähere Beziehung ein eigentliches Substantivum wünsschenswerth machen mußte. Cogitata ist mehr "Borhaben", cogitationes "Gedanken", also cogitata eloqui, oder cogitationes suas litteris mandare, intimas cogitationes alicui tradere, dagegen cogitata persicere bei Cic. Deiot. 7, 21 d. i. das, was man vorzgehabt hat.

Es hat Cicero wohl einmal gesagt Tusc. I 30, 72 qui se humanis vitiis contaminasset, nach dem Platonischen xaxà ανθοώπινα ftatt hominum vitiis, bagegen würde man nicht sagen können opiniones humanae für "menschliche Ansichten" statt opiniones hominum, nicht mores humani statt mores hominum. Das erstere ware nur "menschenfreundliche"; 3. B. Cic. de or. III 32, 127 quae de naturis rerum, quae de hominum moribus, quae de rebus publicis dicerentur. So würde man nicht sagen können virtus humana, wollte man bloß absolut sprechen, für virtus hominum 3. B. Cic. de or. III 21, 78 quid est quod - M. Vigellius de virtute hominum possit dicere. Schon bei anderer Gelegenheit habe ich bemerkt, daß wir, wenn wir einfach sagen wollten: Plato Phaedonem scripsit de immortalitate "Plato schrieb seinen Phado über bie Unfterblichkeit, nicht rein latein schreiben wurden und daß ftatt beffen zu sagen sei: Plato Phaedonem scripsit de immortalitate animorum. Ebenso wenig darf man sagen: homines esse immortales statt hominum animos esse immortales oder aeternos; auch nicht vir immortalis für vir immortalis memoriae u. dal. m. Alles dieß zeigt, wie für die einzelnen Fälle der lateinische Sprachgebrauch in's Auge zu faffen fei.

Vierte Anmerkung. In ähnlichem Sinne haben wir auch zuzusehen, daß, wo der Kömer einmal zur Abwechselung der Rede Abstracta für Concreta wählt, man darauf zu achten habe, was der echtlateinische Sprachgebrauch auch hier zugebe oder nicht.

So wird man gut lateinisch sagen mit Cic. Brut. 33, 126

Legendus est mortuus hic orator (Gracchus) — si quisquam alius, iuventuti statt iuvenibus. id. sen. 8, 25 atque in ea, quae non volt, saepe etiam adulescentia incurrit. id. Cat. I 3, 6 nec privata domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest; id. ib. III 6, 15 ut ex tanta coniuratione tantaque hac multitudine domesticorum hostium nova hominum perditissimorum poena republica conservata reliquorum mentes sanari posse arbitrarentur. Man sagt wohl auch; prudentia tua hoc multo ante vidit; amor erga te meus hoc mihi suasit; ibo, quo mea me pietas vocat, ebenso auch: praestantia animi te insignem praeter ceteros cives fecit u. dgl. m. Aber man darf folche Wendungen nicht zur leeren Formel herabbruden; also nicht sagen: excellentia tua mihi hoc concessit, jondern höchstens: clementia tua hoc mihi dedit, obcr humanitas tua me conservavit; nicht sanctitas pontificis maximi ab urbe non discessit. Denn es wird die angegebene Eigenschaft immer im Berhältniß ju bem fteben muffen, mas ber Gebante ausspricht. In biefer Sinficht zeigt freilich die Cafarenzeit frühzeitig Beispiele der Schmeichelei ober Gebankenlosigkeit, wie Val. Max. praef. p. 106 ed. Kempf Nam si prisci oratores ab Iove optimo maximo bene orsi sunt, si excellentissimi vates a numine aliquo principia traxerunt, mea parvitas eo iustius ad favorem tuum decucurrerit, quo cetera divinitas opinione colligitur, tua praesenti fide paterno avitoque sideri par videtur, quorum eximio fulgore multum caerimoniis nostris inclitae alacritatis accessit ober Vell. II 111, 2 habuit in hoc quoque bello mediocritas nostra speciosi ministerii locum. Lactant. de opificio divino cap. I quantum pusillitas intellegentiae meae pervidet.

Fünfte Anmerkung. Mit großer Borsicht hat man serner darauf zu achten, daß bei Berbindung eines Zeitwortes mit einem Substantivbegriff immer die Reinheit des Aussbrucks gewahrt bleibe. Z. B. sagt man mit Cic. Att. 11, 14 Non me offendit veritas litterarum tuarum. id. epist. VI 1, 11 Simus igitur ea mente, quam veritas et ratio praescribit. Auch sagt man ratio cogit, wie Cic. fat. 16, 38 ratio igitur ipsa coget — ex auctoritate quaedam esse vera etc. ober ratio aperit, z. B. id. ib. § 87 ratio igitur eventus aperit caussam. Man sagt serner sabula docet; dies me desiciat, si velim narrare;

res postulat, caussa talem iudicem requirit; condicio rei eum patronum desiderat. Aber falsch war es anzunehmen bei Cic. Caec. 10, 30 Visus est milii primo veterator intellegere praeclare quid caussa optaret statt quid caussae obstaret, da bem erstern Berbum (optare)nicht wohl ein lebloser Gegenstand ohne Weiteres bei= gelegt werden kann. Aus gleichem Grunde war es schon in mehrerer Hinsicht gegen die Reinheit ber lateinischen Sprache und die Gesundheit des Ausbruckes, wenn Sall. Iug. 41, 3 es heißt: Scilicet ea, quae secundae res amant, lascivia atque superbia incessere. Den Dichtern war solche Rebe nachgelassen, aber sie haben beffenungeachtet, je beffer fie maren, einen um fo beschränt= teren Gebrauch davon gemacht 3. B. Verg. georg. 3, 315 amantes ardua dumos und id. ib. 4, 124 amantes litora myrtos. Diese Ausbrucksweise ift auch eine mahre, benn in bem Pflanzenleben fonnen wirklich Neigungen hervortreten. Rühner ichon Hor. carm. I 25, 3 amat ianua limen ober Ov. Met. 5, 636 Sed enim cognoscit amatas amnis aquas. Allein es zeigt die sinkende Latini= tät an, wenn Quint. IX 4, 102 schreibt: bacchius - choreum et spondeum ante se amat. Tac. ab exc. d. Aug. 4, 9 plerisque additis, ut ferme amat posterior adulatio. Noch weiter war aber Sallust gegangen, cf. Sall. Jug. 34, 1 terrebat eum clamore, voltu, saepe impetu atque aliis omnibus, quae ira fieri amat, was bereits Quintilian nicht ohne tabelnde Bemerkung erwähnt cf. Quint. IX 3, 17 ex graeco translata vel Sallusti plurima, quale est: vulgus (zweifelhaft) amat fieri. So oft auch Die Griechen rovro widet yiyverdai und ähnlich sagten, so möchte ich die Formel doch nicht auf Rechnung der Griechen setzen. Das Bulgarlatein, also überhaupt der gemeine Mann liebt solche Ausbrucke: fagen doch unfere Landleute: "es lernt beffer gehen." So auch die lateinischen scriptores rei rusticae 3. B. Pallad. r. r. III 24, 10 amat (beta) frequenter effodi et multo stercore saturari. id. ib. IV 10, 19 amat (mespilus) putari et circumfodi - et Und diese Leute bachten boch nicht im Gerinasten an's griechische Ibiom. Das ganz gedankenlose fieri amat wie φιλεί γίγνεσθαι kam freilich auch später in Gebrauch 3. B. Auson, gratulat, ad Gratian, 1 ut apud deum fieri amat. Auch vor amare mit inf. act. wird fich ber junge Stilift zu hüten und nicht zu schreiben haben mit Hor. epod. 8, 15 Quid, quod libelli

Stoici inter sericos iacere pulvillos amant? id. sat. II 3, 20 Olim nam quaerere amabam. id. carm. II 3, 9 Quo pinus ingens albaque populus umbram hospitalem consociare amant; Plin. hist. nat. XIII 7, 28 ed. Sill. gaudet (palma) riguis totoque anno libere cum amat, anno sitienti a fimo quidam etiam laedi putant.

Auch wird man genau abzumessen haben, wie weit die Verbalkraft eines Zeitwortes zum Ausdruck des Speciellen reicht. Z. B. "es scheint, ist aber nicht so", sagen wir öster. Der Römer tannte zwar videtur in diesem Sinne z. B. Ter. Eun. V 1, 43 Vide, amado, si non cum aspicias os impudeus videtur. Der Sprechende nahm es allgemein für "es erscheint" oder "zeigt sich also." Der andere fragt darauf: Non est? Aehnlich Cic. off. III 7, 34 induxit eam, quae videretur esse, non quae esset, repugnantiam. Allein die Wendung ist nicht so entschieden, wie bei uns, daher erklärt Cicero den Ausdruck lieber nochmals off. III 10, 47 cum igitur id quod utile videtur in amicitia cum eo quod honestum, est comparatur, iaceat utilitatis species, valeat honestas. Deßhalb wird man, wo Entschiedenheit des Ausdruckes gessordert wird, lieber sagen: Hoc speciem quidem veri habet, sed verum non est statt hoc verum videtur, sed non est.

Man wird ferner darauf zu sehen haben, daß man die verba. composita von den verbis simplicibus wohl unterscheide und nicht ohne Noth zu dem einen oder andern greife. 3. B. vestem, arma ponere wird unter Umftunden beffer fein, als arma, vestem deponere. Darauf bezieht sich ber Scherz Cato's bei Cic. de or. II 63, 256 Eamus deambulatum (fagte Cato), et ille: Quid opus est de? (Er meint also ambulatum habe schon ausgereicht). Immo vero. (sagt Cato), quid opus est te? (was bedarf es Deiner?). Ferner Cic. sen. 18, 62 consurrexisse omnes illi (legati Lacedaemonii) dicuntur et sessem senem recepisse. Sier foll ber Umftand, daß fie auf einmal aufstehen, bas Aufstehen in der Gesammtheit ausgedrückt werden. Liv. 45, 7 consurrexit consul, weil er "ben Aufstand machte" und somit seine Umgebung sich erhob. Consurrexi ego dagegen statt surrexi ego wurde in vielen Fällen Arrogang verrathen. Go fagt Cicero ebenso häufig longe petere aliquid wie longe repetere aliquam rem, und nur die Abschreiber griffen gern nach dem Compositum

3. B. Cluent. 4, 11 paullo longius exordium rei demonstrandae petam; an anderen Stellen findet sich das Compositum. In kristischer Hinscht ist bei Gleichheit der Zeugnisse das simplex in der Regel vorzuziehen.

Man muß sich also allemal die nöthige Rechenschaft von dem einzelnen Worte geben, das man in seiner Rede anwendet. Da wir auf rein orthographische Fragen hier nicht eingehen wollen, richten wir unsere Ausmerksamkeit zunächst auf Folgendes:

#### § 26.

#### Richtige Bahl ber Formen im Allgemeinen.

Die als rein lateinisch anerkannten Wörter müssen in einem guten Stile sowohl in ihren einzelnen Flexionen als auch in dem ganzen Zusammenhange dem aus den besten schriftlichen Denk-mälern gewonnenen Ideale entsprechend angewandt werden. Wenn wir also jeden Fehler in der Formation der Wörter als Bar-barismus zu vermeiden haben, so müssen wir andererseits als einen Solöcismus jeden Fehler gegen die als regelmäßig sest= gesetzen Fügungen der lateinischen Rede verwersen, da aber, wo die Grammatik einen zwiesachen Weg einzuschlagen erlaubt, den Weg wählen, welcher dem Ideale, das wir uns von der lateinischen Sprachdarstellung gebildet haben, am meisten entspricht, also stilsstisch geboten erscheint.

Anmerkung. Wir werden also auch da, wo die Grammatik nach Umständen zweierlei zulassen könnte, uns doch zunächst an das, was im Gebrauch war, zu halten haben. In Bezug auf die griechischen Wörter habe ich bereits früher S. 153 gesprochen, wie über Troasin statt Troadidus, Bacchesin statt Bacchididus. Ebenso verstößt gegen die Stilistik poematum für poematorum, poematidus sür poematis, obwohl die spätern Lateiner diese Formen bisweilen angewandt haben. Dasselbe gilt natürlich von ähnlichen Wörtern, wie problemata, aenigmata, z. B. Gell. 1, 2 theorematis. Ist es doch auch ebenso bei rein lateinischen Wörtern, wie vas, vasis, n., oder vasa, vasorum, während es kein

vasum, i, n. giebt, bacchanalia, bacchanaliorum u. s. w. vgl. Non. p. 489. Andererseits jedoch ist vectigaliorum, compitaliorum, Saturnaliorum, so ost diese Formen auch im gemeinen Leben vorstommen mochten, für die Schriftsprache minder zu empsehlen. Ebenso hat man Formen wie plerorumqne statt plurimorum zu meiben.

Man wurde ferner nullusdum sagen können: aber nicht nemodum, sondern immer nemo adhuc. Ein sehr befannter Philolog begann eine Schrift über ein ariftophanisches Stud: A neminedum demonstratum est etc., also mit zwei Fehlern in einem Saggliebe ftatt a nullo adhuc. Denn auch nemo war in diesem Casus nicht zu gebrauchen. Cicero decliniert substantivisch: nom. nemo (nicht nullus), gen. nullius (nicht neminis), dat. nemini (nicht nulli), acc. neminem (nicht nullum), abl. nullo (nicht nemine). Abjectivisch sagte Cicero: nom. nemo scriptor ober nullus scriptor, gen. nullius scriptoris, dat. nemini scriptori (nur ein einziges Mal nulli civi), acc. neminem scriptorem und nullum scriptorem, abl. nullo scriptore. Ferner braucht Cicero nom. quisquam (nicht ullus), gen. cuiusquam und ullius, dat. cuiquam (nicht ulli), acc. quemquam (ullum cinmal), abl. ullo und quoquam und wieder nom. quisquam scriptor (nicht ullus scriptor), gen. cuiusquam scriptoris (nicht ullius scr.), dat. cuiquam scriptori (nicht ulli script.), acc. quemquam scriptorem und ullum scriptorem, abl. ullo scriptore (einmal quoquam homine). Der Gebrauch von nemo, nullus, quisquam ullus wird durch folgende Tafeln vergegenwärtigt:

## Tab. I. Substantiv. Riemand.

- nom. nemo, so besonders Cicero, Casar, Nepos, Sallust, Tacistus, niemals nullus.
- gen. nullius, so Cicero, Nepos, Sallust, Livius, Tacitus, niemals neminis.
- dat. nemini, niemals nulli bei Cicero, bei Cäsar öfter nulli ftatt nemini, bei Nepos nemini und nulli, bei Sallust wie bei Cicero, bei Livius jedoch nemini und nulli, bei Tacitus nulli, niemals nemini. Also werden wir wohl nemini vorzuziehen haben, ohne nulli gerade gänzlich auszuschsließen.

acc. neminem, bei Cicero, Cafar, Nepos, Livius, Tacitus niemals nullum, asso ersteres allein stilistisch geboten.

abl. nullo, bei Cicero, Casar, Nepos, Sallust, Livius, niemals nemine, auch bei Tacitus nullo, nur zweimal nemine; also ist nullo stilistisch allein mustergiltig.

Also ist stilistisch nur richtig nom. nemo, gen. nullius, dat. nemini (setten nulli), acc. neminem, abl. nullo.

## Tab. II. Abjectiv. nemo und nullus.

nom. nemo homo und nullus homo bei Cicero; Cäsar gebraucht einmal nemo miles und einmal nullus civis, also im Grunde wie Cicero; Nepos nemo homo allein, Sallust nur einmal nullus hostis, Livius nemo homo, nirgends nullus homo. Bon Tacitus läßt sich nichts sesssenten.

gen. nullius hominis Cicero und niemals anders auch die übrigen.

dat. nemini homini, einmal nulli civi bei Cicero, bei Căsar, Nepos und Sallust nicht nachweisbar, dagegen nulli homini stets bei Livius, bei Tacitus einmal nulli viro.

acc. neminem hominem und nullum hominem bei Cicero, Nepos einmal neminem regem, bei Cäsar, Sallust und Tacitus nicht bestimmbar, bei Livius neminem hominem und nullum hominem.

abl. nullo homine, niemals anders Cicero und so auch die übrigen Schriftsteller, wenn sie diese Redesorm brauchen. Stilistisch also allein mustergiltig: nom. nemo homo und

nullus homo, gen. nullius hominis, dat. nemini homini (dagegen bei Livius und Tacitus nulli homini), acc. neminem hominem und nullum hominem. abl. nullo homine.

## Tab. III. Substantiv. quisquam.

nom. quisquam Cicero, Cafar, Nepos, Sallust, Livius, Tacitus, nie ullus.

gen. cuiusquam und ullius Cicero; Casar einmal cuiusquam, niemals ullius, ebenso Nepos und Sallust, ullius und cuiusquam Livius, cuiusquam (einmal ullius) Tacitus. dat. cuiquam Cicero ausschließlich, so auch Sallust und Taci-

tus, euiquam und ulli Cafar, ulli einmal Nepos, euiquam und ulli Livius.

- acc. quemquam (einmal ullum) Cicero, die übrigen bloß quemquam.
- abl. ullo und quoquam Cicero, ebenso Livius und Tacitus, quoquam (nicht ullo) Nepos.
- Stilistisch geboten ist also folgende Declination: nom. quisquam, gen. cuiusquam und ullius, dat. cuiquam, nur im historischen Stil auch ulli zulässig, acc. quemquam (nie ullum), abl. quoquam und ullo gleichmäßig.

#### Tab. IV. Abjectiv. quisquam und ullus.

nom. quisquam homo, niemals ullus homo.

- gen. cuiusquam hominis Cicero allein; Nepos einmal ullius hominis; Livius nur ullius hominis; bei Cäsar und Tacitus nicht nachzuweisen.
- dat. cuiquam homini Casar, Sallust, Tacitus, cuiquam und ulli homini Livius, bei Nepos nicht nachweisbar, bei Cicero nicht vorkommend.
- acc. quemquam hominem und ullum hominem Cicero, quemquam calorem Cäsar, ullum histrionem einmal Sallust, quemquam hominem, nie anders Livius; bei Nepos und Tacitus nicht nachweisbar.
- abl. ullo homine (einmal quoquam hoste) Cicero, Cäsar, ullo homine Livius, Nepos und Tacitus sehsen.
- Stilistisch geboten ist nom. homo quisquam, gen. hominis cuiusquam, im historischen Stile hominis ullius; dat. cuiquam homini, im historischen Stile wohl auch ulli homini, acc. quemquam hominem und ullum hominem; abl. ullo homine, (ganz selten homine quoquam).

Daß Cicero sich an diesen Sprachgebrauch gebunden glaubte, geht daraus hervor, daß er, auch wo oratorische Gründe ihn zu einer andern Form hätten bestimmen können, sich an der Regel hält. 3. B. lag die Form neminis für nullius nahe Mur. 40, 87 Atque ita vos L. Murena, iudices, orat atque obsecrat, ut, si iniuste neminem laesit, si nullius aures voluntatemve violavit,

si nemini, ut levissime dicam, odio nec domi nec militiae fuit, sit apud vos modestiae locus, sit demissis luminibus perfugium, sit auxilium pudori.

Man sagte serner Ulixi, Themistocki lieber als Ulixis, Themistockis. Kurz man wird sich hier nicht nach dem Sprachgebrauche der Spätern zu richten haben, honos lieber als honor sagen, ebenso amphorum, medimnum, modium, pater samilias u. s. w. sür amphorarum u. s. w., wie beim Nomen, so auch beim Verbum praestaturus, adiuvaturus, iuvaturus, lieber explicavit als mit Gell. 1, 7 explicuit; tueor, tutatus sum, tueri; revertor, reverti (nicht reversus sum mit Nepos und andern), reverti; adsentior, adsensus sum, disweisen adsensi, adsentiri s. Gell. II 25, 9; orior, ortus sum, oriri, dagegen oreretur lieber als oriretur; von ambio nicht ambibo sür ambiam; ambiedam, nicht ambidam; im acc. plur. nicht Aradēs, sondern Aradas, ebenso Macedones unzulässig sür Macedonas u. das. m.

Was nun die Syntax betrifft, so sagt Cicero ausdrücklich Cic. part. or. 6, 18 ut in simplicidus verdis quod non est latinum, sic in coniunctis, quod non est consequens, vituperandum est, und den Solöcismus befiniert er selbst so: Her. IV 12, 17 soloecismus est, cum in verdis pluridus consequens verdum superiori non accommodatur. Achilich ist Quint. I 5, 51 Est etiam soloecismus in oratione comprehensionis unius sequentium ac priorum inter se inconveniens positio.

Man wird bemnach schon die Anakoluthieen an sich zu meiden haben. Selbst leichtere Anakoluthieen, welche die Alten selbst bisweilen, wenn sie schnell schrieben, zuließen, wird man zu vermeiden haben; Cic. Tusc. I 24, 56 schreiben: animum ipsum, si nihil esset in eo nisi id, ut per eum viveremus, tam natura putarem hominis vitam sustentari quam vitis, quam arboris, so daß animum ipsum unabhängig bleibt. Ich habe zu jener Stelle gezeigt, daß die Griechen sich ähnlich ausgedrückt haben, doch bin ich überzeugt, daß Cicero bei Ueberarbeitung seiner Schristen solche Anakoluthieen beseitigt haben würde, und möchte sie deßhalb auch stillsstisch nicht nachahmenswerth sinden. Leichtere Anakoluthieen, welche der Rede eine gewisse Natürlichseit geben, jedoch die Correctheit der Rede im eigentlichen Sinne nicht stören, sind solche wie Cic. Cluent. 5, 12 Nam Sassia mater huius

Aviti: mater enim a me in omni caussa, tametsi in hunc hostili odio et crudelitate est, mater, inquam, appellabitur, neque umquam illa ita de suo scelere — audiet, ut naturae nomen amittat: quo enim est ipsum nomen amantius indulgentiusque maternum, hoc illius matris, quae multos iam annos et nunc cum maxime filium interfectum cupit, singulare scelus maiore odio dignum esse ducetis: ea igitur mater Aviti - in illa cupiditate Noch viel leichtere Anakoluthieen sind solche, wie continebatur. Cic. Cluent. 8, 25 post illam autem fugam, sceleris et conscientiae testem, numquam se iudiciis, numquam legibus, numquam inermem se inimicis committere ausus est und ib. 24, 66 Nam ut primum Oppianicus ex eo, quod Scamander reus erat factus, quid sibi impenderet coepit suspicari, statim se ad hominis egentis, audacis, in iudiciis corrumpendis exercitati, tum autem iudicis, Staieni familiaritatem se applicavit. Achn= lich sprachen auch die Griechen 3. B. Demosth. ad Euergum et Mnesibulum § 74 Bekk. ούτοι γὰο ἄοντο, ὁ ἄνδοες δικασταί, έμέ, εί πολλά μου λάβοιεν ένέχυρα, ἄσμενον ἀφήσειν με τοὺς μάρτυρας των ψευδομαρτυριών κτέ. Ebenso Schiller in ber Braut von Meffina. "Und jest reißt mein Schredensschicksal Mich, bie Arme, Rettungslofe, In ben Strubel biefes Baffes, Diefes Unglucte mich hinein." Cie. Mil. 27, 75, qui huie T. Furfanio, cui viro? di immortales! - quid enim ego de muliercula Scantia, quid de adulescente P. Apinio dicam? quorum utrique mortem est minitatus, nisi sibi hortorum possessione cessissent — : sed ausum esse Furfanio dicere, si sibi pecuniam, quantam poposcerat, non dedisset, mortuum se in domum eius illaturum, qua invidia huic esset tali viro conflagrandum.

Solche leichte Inconvenienzen im Abschluß ber äußern Rebe und in dem Gesüge des Sathaues können wir hinnehmen, ja unter Umständen passend und schön sinden, besonders da, wo der leichte, gesällige Umgangston, welcher dem andern etwas zu errathen überläßt, im Spiele ist. Ebenso ist es auch Ter. Andr. I 4, 4 Importunitatem spectate aniculae: quia compotrix eius est, wo schon Donat richtig bemerkt: In vultu remansit oratio. Deest enim per figuram ἀποσιώπησιν: 'Ideo illam vult arcessiri'. id. Eun. I 2, 9 (89) Sane quia vero hae mihi patent semper fores, Aut quia sum apud te primus. Plaut. mil. 820 Quid

sorbet? L. Illud, stertit, volui dicere und Cic. Tusc. I 34, 82 Ubi igitur malum est, quoniam nihil tertium est? an quoniam ipse animi discessus a corpore non fit sine dolore? nämlich in eo malum inesse putas? Cic. Mil. 22, 58 Dixit enim hic idem, qui omnia semper constanter et fortiter, M. Cato, et dixit in turbulenta contione - non libertate solum, sed etiam omnibus praemiis dignissimos fuisse, qui domini caput defendissent. Cic. Tusc. I 17, 40 Num igitur dubitamus? an sic, ut pleraque? quamquam hoc quidem minime: persuadent enim mathematici terram in medio mundo sitam etc. ober auch Cic. am. 4, 13 vel eius, qui Apollinis oraculo sapientissimus est iudicatus, qui non tum hoc, tum illud, ut in plerisque, sed idem semper animos hominum esse divinos etc. Dergleichen Rede= wendungen kann man allenfalls als gefällig annehmen; größere und gewagtere Inconvenienzen wird ber Lateinschreiber meiben; es mußte benn auch ihn einmal ber innere Gebanke überwältigen.

#### §. 27.

#### Richtige Bahl ber Conftructionen.

I. Ebenso muß man in syntaktischer Hinscht in Bezug auf die einzelnen Satzlieder nicht weniger grammatisch genau, als dem Sprachgebrauche der besten Schriftsteller gemäß sich auszusdrücken bemühen; zumal in vielen Fällen die Grammatik, je nach dem Gesichtspunkte, von welchem man die Sache ansieht, zweierslei zuläßt und erst der Gebrauch für bas eine oder das andere entscheidet.

Unmerkung. Wir haben ichon früher

a) einzelne Constructionen als archaisch bezeichnet, welche wir zu meiden geboten, wie non possum quin, wie Plautus und die Alten sagten statt non possum facere quin. Andere Constructionen der Art liegen an der Grenzscheide zwischen dem ältern und jüngern Sprachgebrauch und es würden diese unter besondern Umständen auch für uns zulässig erscheinen. Cicero z. B. schreibt namentlich in den Reden der ersten Periode häusig so, daß er von einem Substantiv den Genitiv des Gerundiums und einen Genitiv

ber Sache abhängig macht z. B. acc. IV 47, 104 earum autem rerum nullam sibi iste neque infitiandi rationem neque defendendi facultatem reliquit, wo man nach ber Sprache ber spätern Beit erwartet hätte: earum rerum nullam sibi iste neque infitiandarum rationem neque defendendarum facultatem reliquit; allein so wird die Construction glatter und leichter verständlich, boch ber Gebante nicht feiner, ba er burch Spaltung ber Begriffe erft die allgemeine Beziehung durch ben Genitiv anzeigt und bazu nur durch einen andern Genitiv das Rähere angiebt. Da Cicero sich dieser Construction öfter bedient, so möchte kein Grund ba fein fie ju meiben, eber ein Grund fie ju empfehlen. Cic. inv. II 2, 5 Fuit nobis exemplorum eligendi potestas. id. fin. V 7, 19 Eorum, quae secundum naturam sunt, adipiscendi caussa. id. accus. II 31, 77 Hominibus ne reiiciundi quidem amplius quam trium iudicum praeclarae leges Corneliae faciunt potestatem. id. Phil. V 3, 6 Agitur utrum M. Antonio facultas detur — agrorum suis latronibus condonandi. id. Tim. c. 9. reliquorum siderum quae caussa collocandi fuerit quaeque eorum sit collocatio. id. Att. 7, 20 quorum ego spe audiendi aliquid et cognoscendi nostri apparatus maximo imbri Capuam veni pridie Nonas, ut eram iussus. Varro r. r. II 1, 3 sive enim aliquod fuit principium generandi animalium - sive contra principium horum exstitit nullum etc. Wir werden also an solcher Ausbrucksweise nicht mäteln, zumal beim Plural, wovon bie Beispiele ziemlich häufig find; ja bis auf einen gewissen Grad möchte biefelbe Weise auch für ben Singular zulässig erscheinen 3. B. Cic. Tusc. V 25, 70 Ipsa enim cogitatio de vi et natura deorum studium incendit illius aeternitatis imitandi; so die Handschriften f. Rlot, Nachträge zu Cicero's disp. Tusc. S. 196 fg. Senffert schreibt gegen die Handschriften ziemlich plump: illius aeternitatem imitandi. Plaut. capt. V 4, 11 (1008) quia mi item ut parentes lucis das tuendi copiam. Enn. ap. Cic. fat. 15, 35 (trag. ed. Vahlen 282) neve inde navis inchoandi exordium Cepisset. Ter. Phorm. I 3, 24 ut neque mihi sit eius (puellae) amittendi neque retinendi copia. id. Hec. III 3, 12 sq. ego eius videndi cupidus recta consequor. Cod. Iust. rep. lat. V 37, 22 ipsius pecuniae — fenerandi usus. Dieselbe Construction seint sich auch Suet. Aug. 98 licentia diripiendi pomorum et obsoniorum, Gell. 4, 15 extr. id. 16, 8. Front. ad amic. 1, 24 p. 158 u. a.

Anders ift es bagegen, wenn man fagt: alendum est canes, welches als eine mehr veraltete Construction erscheint für das gefälligere alendi sunt canes, weil gar tein eigentlicher Grund ba war, die Sachen außeinander zu halten. Das gleiche gilt bei ber Wenbung ob liberandum Graeciam, wo wenn auch nicht unbedingt grammatische, doch stillstische Nothwendigkeit erfordert, daß wir sagen; ob liberandam Graeciam 3. B. Cic. Tusc. III 13, 28 (aus einem alten Tragifer): Praeterea ad Troiam cum misi ob defendendam Graeciam, Scibam me in mortiferum bellum, non in epulas mittere. Wenn sich nun auch im Nominativ noch einige Beispiele bei Cicero finden, wo die Affimilation des Geschlechtes nicht stattgefunden hat, 3. B. Cic. sen. 2, 6 viam, quam nobis quoque ingrediendum sit und ähnlich Scaur. § 13 'obliviscendum nobis putatis matrum in liberos, virorum in uxores scelera, so tritt jedoch die Affimilation bei Cicero und allen guten Prosaiften in ber Regel ein, wie Cic. Cael. 26, 63 ad tradendam pyxidem, id. sen. 12, 42 notandam putavi libidinem. Caec. b. gall. 3, 14 exspectandam classem; und Madvig opusc. pr. p. 380 sqq. hat es klar bar= gelegt, daß Cicero bei Brapositionen nur die Assimilation gebraucht hat: Cat. III 8, 20 ad placandos deos. id. epist. 5, 17 neque ad consolandam neque ad levandam fortunam tuam ib. 5, 19 ad coëundam societatem und so überall. Man wird aber auch beim verbum deponens und solchen Wörtern, die nicht den Accufativ bei sich haben, so zu sagen haben: in fungendo munere, in utenda hac re, in utendis his rebus, ad fungendum munus proficisci. [Wurden doch diese Verba in der alten Sprache mit bem Accusativ construiert]. Gin Abweichen von dieser Norm, wie in utendo his rebus u. a., wenn es auch grammatisch möglich ware, wurde ftiliftisch unzulässig scheinen.

Andere archaische Ausdrucksweisen wird man zwar an sich nicht eben empsehlen z. B. Plaut. Amph. I 3, 21 quid tibi hanc rem curatio est oder id. Truc. II 7, 62 quid tibi hanc aditio est und in ähnlichen Fällen, wo das Nomen die Berbalsconstruction behalten hat; jedoch hat Cicero und zwar mit vollem Rechte in einer Definition gesagt: Cic. leg. I 18, 42 iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque populorum.

Sprechen wir in einem solchen Sinne, so werden wir dies nache ahmen können. Auch ähnlich Liv. 23, 35 itaque legatis tribunisque praeceperat, ne qua exprobratio cuiquam veteris fortunae discordiam inter ordines sereret. Und domum itio wird niemand nach dem Borgange der besten römischen Schriststeller sich zu sagen scheuen, eben so wenig wie domum reditio Caes. d. gall. 1, 5 oder reditio Romam oder Nardone reditus, iter Capuam und dergl. Man wird stets darnach zu sehen haben, was natürlich und leicht verständlich scheint.

Nach demselben Grundsate wird man im Sinne der lateinischen Sprache zwar gewöhnlich bei ben Verbis sentiendi und declarandi im Bassiv Assimilation eintreten lassen und statt dicitur matrem eius eo tempore vixisse lieber sagen: dicitur mater eius eo tempore vixisse, quo filius mortem obiit. In gleichem Sinne wird biese Afsimilation auch ba eintreten, wo bie Zeitwörter nur in gewissen Fällen in biese Kategorie gehören, wie Cic. Mil. 18, 47 Primum certe liberatur Milo non eo consilio profectus esse, ut insidiaretur in via Clodio etc. id. epist. I 7, 3 tum vere lectis tuis litteris C. Pomponius perspectus est a me toto animo de te ac de tuis ornamentis et commodis cogitare. Varro r. r. III 16, 30 cum a mellario id fecisse sunt animadversae (sc. apes) und nach dem eben angeführten Beispiel aus Cicero's milonischer Rede konnte auch gesagt werden 3. B. Vatin. 2, 5 defendebatur testibus collegis suis non recitandi caussa legisse, sed recognoscendi, wenn nicht dort in mehreren Handschriften se vor recitandi stände, wodurch Madvigs Conjectur defendebat an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Dagegen wurde man lieber ju fagen haben: in quinto disputationum Tusculanarum libro docetur (ober demonstratur) ad beate vivendum virtutem se ipsa esse contentam als: in quinto disputationum Tusculanarum libro demonstratur ad beate vivendum virtus se ipsa esse contenta. Denn hier handelt es sich nicht um eine engere Berbindung des Hauptverbums mit dem Satsubjette durch Affimilation, vielmehr foll ber Inhalt als These erscheinen, folglich erscheint die Trennung geboten. Deshalb sagt nun auch ber Auditor bei Cic. Tusc. V 5, 12 non mihi videtur ad beate vivendum satis posse virtutem, weil er einen allgemeinen Sat aufftellen will.

Man wird also auch hier bem Gebote ber Grammatik in ber

Weise folgen, daß man das, mas die Stiliftik, das heißt die Rückficht auf die jedesmalige Absicht des Schreibenden verlangt, an= wendet 3. B. Cic. r. p. V 31, 43 Ergo ubi tyrannus est, ibi non vitiosam, ut heri dicebamus, sed, ut nunc ratio cogit, dicendum est plane nullam esse rem publicam. Cic. Tusc. V 39, 114 traditum est etiam Homerum caecum fuisse. Wie nahe aber beibe Conftructionen an einander gränzen, kann man ersehen aus Cic. Tusc. V 8, 22 Mihi enim non videbatur quisquam esse beatus posse, cum in malis esset; in malis autem sapientem esse posse, si essent etc. So auch Caes. b. civ. 1, 85 Nuntiatur Afranio magnos comitatus ad flumen constitisse. Ein gleiches Verhältniß findet ftatt, wenn man zwar regelmäßig sagt mea, tua, sua caussa aliquid facere, bagegen es boch in einzelnen Fällen, um bes Gegensates willen, geboten erachtet, bafür lieber mei, tui, sui caussa zu fagen; z. B. Cic. am. 16, 57 Quam multa enim, quae nostri caussa numquam faceremus, facimus caussa amicorum; siehe meine Bemertung bazu S. 142 ber Einzelausgabe. id. accus. III 52, 121 nisi ab eis hoc petivisset, ut sererent quam plurimum, quod illi semper sui caussa fecerant, cum eos nemo rogaret, quam diu intellegebant sese sibi et populo romano, non Verri et Apronio serere, impendere, laborare, wo ebenfalls bas im eigenen Interesse handeln mehr hervorgehoben werden foll und id. acad. II 38, 120 cur deus omnia nostri caussa cum faceret, — sic enim vultis — tantam vim natricum viperarumque fecerit. Auch scheinen Lact. div. inst. VII 4, 11 mehrere Sandschriften nostri in diesem Sinne zu haben.

Man wird seltene grammatische Constructionen, mit beren Anwendung man früher eine Eleganz zu erreichen vermeinte, nur dann zur Anwendung bringen, wenn etwas seltener oder wohl gar seltsamer gesagt werden soll; wie Cic. fin. II 34, 112 Xerxes cum tantis classibus tantisque equestribus pedestribusque copiis Hellesponto iuncto Athone persoso maria ambulavisset, terram navigasset etc. Hier sag Cicero das eben so nahe, wie Isocr. Paneg. § 29 seinem Ausbruck den Anstrich der Seltsamseit zu geben. Und wenn die alten Rechtsgelehrten im Formusarprocesse mit Recht sagten: Ite viam, Redite viam, so sag auch hierin nichts tautologisches, und, wenn schon Quint. I 5, 38 in mancher Hin-

sicht mit Recht behauptete: ambulare viam sei ein Solöcismus, so ist doch Ovid. fast. I 12, 2 der Ausdruck vollberechtigt: Libera perpetuas ambulat illa vias. Denn der adjektivische Zusat perpetuas hebt den Schein des Solöcismus völlig.

Geschlossene Conftruction verbietet oft bas Auffällige, 3. B. sagt Cicero niemals inest huic rei hoc statt inest in hac re hoc, ba bei Hinzutreten ber Praposition jedes Migverständniß, jede falsche Beziehung ausgeschlossen ift. Cic. Tusc. I 19, 44 inest in mentibus nostris, nicht mentibus nostris, wie man früher fälschlich las, jedoch sagt er und zwar sehr richtig id. off. I 42, 151 Quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur, - eae sunt eis, quorum ordini conveniunt, honestae, wo man mit Unrecht gezweiselt hat f. Jahrb. 1834 (Bb. 12.) S. 51. Ebenfo falfch ware es aus Cic. Phil. VI 7, 18 unum sentitis omnes, unum studetis, M. Antonii conatum avertere ben Schluß ziehen zu wollen, daß man aliquid studere statt alicui rei studere überhaupt sagen fönnte. Man wird sagen id studeo, id operam do, ut hoc aut illud fiat und was bergleichen mehr ift, aus solchen einzelnen Berhältnissen aber nichts allgemeines abnehmen und, obschon man id ego operam do, id tibi auctor sum, quaesivi, quid mihi auctor esses u. s. w. schreibt, boch alicui rei operam dare, alicuius rei auctorem esse alicui construieren.

Dies gilt auch von andern Constructionen: flagitare aliquem aliquid braucht Cicero in der Regel nur dann, wenn ein oder zwei Pronomina mit im Spiel sind, z. B. Cic. de or. II 45, 188 Haec sunt illa, quae me ludens Crasssus modo flagitadat. id. dom. 6, 14 Quid puerorum illa concursatio nocturna? non a te ipso instituta me frumentum flagitadat? Wir werden also das Gefällige und leicht Verständliche aus dem grammatisch Wöglichen auszuwählen und minder gewöhnliches nur da anzuwenden haben, wo es nichts Auffälliges und Gesuchtes hat.

#### § 28.

## Richtiger Gebrauch ber Formen bes Romen.

II. Selbst bei bem einfachen Nomen hat man von dem, was grammatisch erlaubt ist, nur so weit Gebrauch zu machen, als

es bei genauer Erwägung bes auszubrückenden Gedankens nach bem Vorgange der gebildeten Sprache der klassischen Periode zuslässig erscheint, und man wird hierbei allezeit vor allem, was auffälliger erscheinen könne, sich in Acht zu nehmen haben: man müßte denn eben etwas von der gewöhnlichen Norm Abweichendes ausdrücklich beabsichtigen.

1) Man hat das richtige Geschlecht zu wählen für die Fälle, wo ein Doppeltes möglich gewesen ware. 3. B. Glycerium, Philocomasium sind ihrer Bilbung nach Reutra, sie werden aber im Lateinischen wie im Griechischen stets als Feminina angeseben, weil sie ein Mädchen bezeichnen, gerade wie der deutsche Lieder= bichter ebenfalls fich zu fagen erlaubt: "Und gebt mir ein Mäd= chen, Die's Ruffen verfteht." [Ober Goethe: Dienen lerne bei Zeiten bas Weib nach ihrer Bestimmung. Denn burch Dienen allein gelangt sie endlich zur Herrschaft.] In solchen Fällen hat man schon frühzeitig das grammatisch gebotene Geschlecht verschmäht. Aehnlich ist es, wenn scelus als masculinum gebraucht wird wie Ter. Eun. IV 3, 3 Quin etiam insuper scelus, postquam ludificatust virginem, Vestem omnem miserae discidit, tum ipsam capillo conscidit. Hier würde ludificatum est virginem die Sache kaum verständlich erscheinen lassen, bei scelus kann ja hier nur an einen Mann gebacht werden. Ebenso ift es Ter. Andr. I 5, 15 aliquid monstri alunt: ea quoniam nemini obtrudi potest, Itur ad me. id. Andr. III 5, 1 Ubi illic est? scelus, qui me hodie — nämlich perdidit. So ist es auch in ber gewöhnlichen Prosa Cic. har. resp. 3, 5 Quid enim hunc persequar, pecudem ac beluam, pabulo inimicorum meorum et glande corruptum ober corruptam? qui etc. S. oben S. 48. Nach diesem Grundsate sagt man auch Terenti Eunuchus bis die acta est, weil man nicht an ben eigentlichen Eunuchen, sondern an das so betitelte Stud bentt. Das Masculinum ware grammatisch möalich gewesen. Denn Iuvenal. 1, 6 sagt Scriptus et in tergo needum finitus Orestes offenbar von dem Stücke; aber ftilistisch war das Femininum gefälliger, wie Suet. vit. Terent. 2 Eunuchus bis die acta est meruitque pretium quantum nulla antea cuiusquam comoedia und Ter. Eun. pr. 32 Eas se non negat Personas transtulisse in *Eunuchum suam* Ex Graeço. Selbsteverständlich ist, daß man gleichwohl mit einer gewissen Zurückshaltung auch bei diesen Unregelmäßigkeiten versahren muß. In bemselben Sinne würden auch die anderen Namen dieser Art in verschiedenem Geschlecht gebraucht werden können, wie Centaurus als Femininum, wenn nicht an einen wirklichen Centauren, sondern nur an ein Schiff dieses Namens gedacht wird. Verg. Aen. 5, 122 Centauro invehitur magnâ.

Auf gleiche Weise ist das Geschlecht zu behandeln bei Wörtern wie dies ille und dies illa, finis als Masculinum und Femininum, worüber ich bereits oben S. 147 ff. aussührlich gesprochen habe. Dies sem. ist in guter Prosa natürlich nur die Frist, der Termin, der bestimmte Tag aus der einzelnen Reihe z. B. ex hac die in illam diem von diesem bis zu jenem Termine, u. s. w.

2) Man hat den Numerus zu wählen, der nach dem Sprach= gebrauch der Lateiner selbst für den einzelnen Fall als der geeignetste angesehen werden muß.

Für viele Fälle ist der Singular in collectivem Sinne sast allein üblich, wie bei vestis für vestimenta, vestis stragula u. s. w. Ferner Cic. sen. 16, 59 Villa tota locuples est: abundat porco, haedo, agno, gallina, lacte, caseo, melle. Andererseits aber tritt bei vielen Substantiven je nach den verschiedenen Numerus eine ganz andere Bedeutung ein oder es hat wenigstens ein Wort in gewissen Berbindungen regelmäßig den einen oder andern Numerus erhalten, und zwar nicht bloß in den in der Grammatik gewöhnlich angegebenen Fällen, sondern auch in vielen andern. Bgl. Archiv sür Philol. und Pädag. Bb. 18 S. 637. ininicitia Ennius (ap. Gell. XIX 8, 6 et Non. p. 129) Ann. 275 und trag. 8 ed. Vahlen, Plaut. Stich. III 1, 8 (409). Cic. Tusc. IV 9, 21 vgl. Kloß zu der Stelle, Ter. Phorm. II 3, 23 capere inimicitias; suscipere in. Cic. epist. II 18, 2, intercedit inimicitia alicui cum aliquo, id. Cael. 13, 42 u. dergl.

So auch blanditia und blanditiae, Cic. am. 25, 91 adulatio, blanditia, adsentatio. id. Planc. 12, 29 occursatio et blanditia popularis. Cic. am. 17, 61 benevolentiam blanditiis et adsentando colligere. Das Gewöhnliche ift offenbar der Plural, wie blanditiis mulieris vinci und Achnliches; Cic. Att. I 19, 9 blanditiis ab aliquo nummulorum aliquid exprimere, id. off. III

18, 24 hereditates blanditiis quaerere, id. Cluent. 13, 36 se blanditiis atque adsentationibus in alicuius consuetudinem penitus immergere.

animus im Singular nur "Muth, Geist", animi "Stolz. Uebermuth, Born, Aufwallung und sonstigen Leidenschaften", Ter. Hec. III 5, 56 Quia paulum nobis accessit pecuniae, Sublati animi sunt. Plaut. Truc. II 8, 10 postquam filiolum peperit, animos sustulit. Cic. de imp. Cn. Pomp. 22, 66 quae civitas est in Asia, quae non modo imperatoris aut legati, sed unius tribuni militum animos ac spiritus capere possit? id. Cluent. 37, 109 Iam insolentiam novistis hominis, noratis animos eius et spiritus tribunicios. id. Flacc. 22, 53 remittant spiritus, comprimant animos suos, sedent arrogantiam etc., id. dom. 55, 141 quamquam et insolentia dominatus extulerat animos et erat incredibili armatus audacia Liv. 1, 34 Lucumoni cum divitiae iam aminos facerent. Ov. trist. V 8, 2 quae tibi res animos in me facit, improbe? Liv. 2, 12 nec unus in te ego hos animos gessi. Prop. II 1, 28 sq. Regnave prima Remi aut animos Kartaginis altae Cimbrorumque minas et benefacta Mari (sc. canam), wo animos die Bebeutung "Born" hat. Plaut. Truc. II 7, 43 nunc ego meos animos violentos meamque iram ex pectore iam promam. Cic. div. in Q. Caecil. 11, 33 ut istius animos atque impetus retardaret. Ov. Her. 3, 85 Vince animos iramque tuam, qui cetera vincis. Seneca Hippol. 21, 6 coercere animos.

Herba, Rraut, herbae, Untraut. Varro r. r. 1, 47 Ea summa integenda binis tabellis dextra et sinistra deligatis herbaeque elidendae et, dum tenerae sunt, evellendae: prius enim aridae factae rixantur ac celerius rumpuntur quam sequuntur. Contra herba in pratis ad spem fenisiciae nata non modo non evellenda in nutricatu, sed etiam non calcanda. Ebenso Cato r. r. 91, Col. r. r. 4, 5 u. ö. a.

Dasselbe gilt von den Pluralen amaritudines bitterer Geschmack Plin. hist. nat. XXIV 14 (88), 125; asperitates hartnäckige Heiserkeit id. 27, 12 (165); anhelationes Beschwerden beim Athmen id. IX 7(6), 8; suspiria dasselbe id. XX 13 (51), 136; anhelitüs kurzer Athem id. XXXV 15 (50), 180; cruditates, wiederholte Magenbeschwerden id. XX 13 (51), 135; salsitudines

corporis frankhaste Schärse bes menschlichen Körpers id. XX 14 (54), 154; tusses bösartiger, hartnäckiger Husten id. XX 13(51), 136; biles Gallenübersluß id. XX 9(34), 81 biles detrahere, id. 26, 8 (46) biles extrahere vomitione, Scribon. Larg. comp. 136 biles purgare, animae übler Athem Verg. georg. 2, 134 animas et olentia Medi Ora forent illo (sc. mālo) et senibus medicantur anhelis, gleichbebeutend also mit gravitas animae Plin. XX 8(35), 91 u. bgl. m. horti Epicuri heißt es regelmäßig, wie Cic. sin. V 1, 3, id. nat. deor. I 33, 93, id. Att. 12, 13.

3) Eine weitere stillistische Beihilfe erwächst ber lateinischen Sprachdarstellung burch die verschiebenen Deminutivierungen ber Nomina. Durch diese erscheint eine Sache nicht nur oft fleiner, sondern öfters auch überhaupt in einer gang andern Be-Wir wollen hier nicht Sprachwissenschaft und Wortbedeutungslehre treiben, doch ift es nothwendig dem jungen Stilistiter wenigstens einige Winke zu geben, wie er die näheren Beziehungen durch diese Formen bes Substantvums auszudrücken im Stande ift, ohne nach nichtsfagenden Beiwörtern zu greifen. 3. B. Cic. Tusc. I 16, 37 frequens enim consessus theatri, in quo sunt mulierculae et pueri, movetur audiens tam grande Hier liegt in mulierculae die Beziehung auf bas zarte, carmen. feine, sentimentale Wesen der Frauen. "Empfindsame oder fentimentale Frauen" sind nicht molles feminae, sondern mulierculae; Cic. Cat. II 10, 23 num suas secum mulierculas sunt in castra ducturi? Hier in verächtlicher Weise "buhlerische, unzüchtige Weiber." Achnlich id. Tusc. II 12, 29 Contendunt ratiunculis Stoici, "mit spitfindigen, auf die Spite gestellten Schluffolgerungen." id. Tusc. II 18, 42 contortulis quibusdam et minutis conclusiunculis. id. nat. deor. I 33, 96 Sed meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa est, "eine fein gebildete, gewandte Buhlerin." Tac. ab exc. d. Aug. 13, 12 adulescentuli decori. Cbenso libellus, ein nettes Buch, oratiuncula, eine gefällige Rede, servulus Lakei, Leibdiener.

Aber nicht bloß Substantiva werden in diesem Sinne deminutiviert, sondern auch Adjectiva neben ihnen z. B. aureolus anellus, ein seiner, nett auß Gold gearbeiteter Ring, Plaut. Rud. IV 4, 112; aureolum malum von dem Apsel, mit welchem Atalante im Wettsause ausgehalten wurde bei Catull. 2, 12 sodann

Cic. acad. pr. II 44, 135 aureolus et ad verbum ediscendus libellus, id. nat. deor. III 17, 43 aureola oratiuncula. Auch vom Abjektiv allein finden sich solche Bilbungen Cic. ad Quint. fr. III 7, 2 hanc epistulam scripsi ad lychnuchum ligneolum (fein aus Holz gearbeitet), qui mihi erat periucundus, quod eum te aiebant, cum esses Sami, curasse faciendum. So invenes barbatuli mit zierlichem Stuperbartchen, fistula eburneola, aus feiner Elfenbein= Arbeit Cic. de or. III 60, 225; candiduli dentes, schöne weiße Rähne bei Cic. Tusc. V 16, 46; oculi suppaetuli, "etwas kokettierende Augen", nigellis pupulis "mit schwarz glänzenden Augapfeln" braucht Varro ap. Non. p. 456; ähnliches findet sich in den mannigfachsten Beziehungen bei dem Dichter, wie Catull. 17, 11 puellula tenellulo delicatior haedo. — Ja auch bei Ab= verbien kommt eine gleiche Deminutivierung vor, 3. B. clanculum, in gemüthlicher Beimlichkeit, wie Plaut. Amph. I 3, 25 abire clanculum a legione; Ter. Adelph. III 1, 2 Modo dolores, mea tu, occipiunt primulum. Id. Adelph. V 6, 10 (898) Meditor esse adfabilis et bene procedit. — Paullatim plebem primulum facio meam. - Ferner beim Comparativ wie Ter. Eun. III 3, 21 Thais, quam ego sum, maiusculast. Cic. epist. V 12, 3 ut - nostro amore plusculum etiam - largiare; ferner Cic. epist. VII 5, 3 Simus enim putidiusculi, quam per te vix licet, verum, ut video, licebit. Auch adverbiell Cic. epist. XVI 5, 1 volebam ad te Marionem remittere, quem, cum meliuscule tibi esset, ad me mitteres.

Hier will ich noch gar nicht davon sprechen, daß sich die Bedeutung durch solche Formationen verwandeln kann, z. B. tabulae und tabellae, codex und codicillus. Nur im Allgemeinen will ich darauf hindeuten, welche Fülle von Wortformen dem lateinischen Stilistiker zu Gebote stehen, wenn er die Nomina selbst gehörig brauchen will.

## § 29.

## Richtiger Gebrauch ber Partiteln.

III. Besondere Borsicht hat man bei dem Gebrauch ber verschiedenen Partikeln anzuwenden, namentlich die verschiedenen Conjunctiv= und Disjunctivpartikeln so in seiner Rede zu

verwenden, daß man weber unlogisch noch undeutlich noch unlateinisch schreibt.

Anmerkung 1. Unterscheibe den Gebrauch von si und cum nach Cic. Rosc. Amer. 35, 100 qui si prodierit atque adeo cum prodierit — scio enim proditurum esse —, audiet. Doch tritt bisweisen ein recht passender Wechsel ein, wie Cic. div. in Q. Caecil. 2, 5 Quamobrem si mihi est unus accusandus, prope manere in instituto meo videor. id. Caec. 27, 79 Quare permagnam initis a nobis gratiam, cum eum auctorem defensionis esse dicitis. Hier konnte si, auch quod stehen, Cicero sast es aber sast zeitlich. Doch läßt sich dieß leicht beurtheilen. Auch ist es für den jungen Stilistier müßlich dieß Verhältniß mit dem Griechischen zu vergleichen, wo sich el, eav oder nv gleichmäßig scheiden, während wir im Deutschen das conditionale wenn und das temporale wann häusig verwechseln.

Unmerkung 2. Auch quia, quod und quoniam haben burchaus nicht bieselbe Bebeutung. Quia ist f. v. a. "aus bem ein= fachen Grunde, weil" "aus keinem andern Grunde als weil", "lediglich darum, weil" "ebendarum, weil"; quod giebt das Ber= hältniß äußerlich "baß bieß so ift, baraus folgt jenes" "auf ben Umftand hin, daß"; quoniam fteht im Grunde mit cum in naherer Berbindung und nähert sich in seinem Gebrauch bem cum, das mit dem Indicativ jedes beliebigen Tempus verbunden wird, also: "Da nun einmal", "bieweil" "wie die Sachen liegen, so". Beispiele werben dieß klar machen: Quia ist noch von Drelli und Madvig in den Ciceronischen Schriften häufig verkannt 3. B. Cic. Caec. 4, 11 Multa enim, quae sunt in re, quia remota sunt a caussa, praetermittam. Es tritt der Unterschied besonders her= vor, wo die Bartifeln wechseln, 3. B. Cic. Tusc. II 23, 56 pugiles vero in iactandis caestibus ingemiscunt, non quod doleant animove succumbant ("nicht daß", "nicht auf den Umstand hin, baß u. f. w."), sed quia ("sondern aus dem einfachen Grunde, weil") profundenda voce omne corpus intenditur venitque plaga vehementior. id. Rosc. Amer. 50, 145 Concedo et quod animus aequus est et quia necesse est. id. fin. II 8, 24 nec ille Laelius eo dictus est sapiens, quod non intellegeret, quid suavissimum esset, sed quia parvi id duceret. id. Tusc. I 8, 26 Quomodo hoc nihil negotii est? Quia (aus bem einfachen Grunde, weil), quoniam (ba nun einmal) post mortem nihil est mali, ne mors quidem est malum. Das quoniam sest also etwas bereits zugegebenes voraus.

Anmerkung 3. Unterscheibe ferner et, etiam, quoque. bedeutete im Lateinischen eher "auch" als "und" und war, dem griechischen gri entsprechend, die gewöhnlichste Bartitel für unser "auch" in der Sprache des Umgangstones, ähnlich dem nordischen og. Der Begriff, ber ber Bebeutung und ju Grunde liegt, ift schon Abstraction. Dieß et für "auch" fand die gebildete Sprache nicht entschieden und passend genug und schloß es mehr und mehr aus, das zusammengesetzte etiam dafür substituierend; doch blieb es auch in der höhern Schriftsprache zu allen Zeiten in turzen Formeln 3. B. Cic. Tusc. III 13, 28 Ex hoc et illa iure laudantur. id. ib. IV 34, 73 Nihil verius. Probe et ille: "Sanusne es, qui temere lamentare?" id. top. 6, 28 Sunt et alia genera definitionum. Doch trat, wie gesagt, das vollere etiam dafür ein z. B. Mater, etiam pater aderant, die Mutter, auch der Bater waren ba." Anders: pater obierat, mater quoque pauper erat: "Der Bater war tobt, auch die Mutter, von der freilich unter diesen Umständen weniger zu erwarten war, war auf die eigene Erhaltung angewiesen." Besonders hat man darauf zu halten, daß quoque stets bem Worte nachzusetzen ift, bas es eben hinzubringt z. B. nicht sunt quoque eius modi homines, qui statt sunt eius modi quoque homines, qui.

Anmerkung 4. Borzugsweise sind die Berbindungs und Disjunctivpartikeln auch zu beachten. Handeln wir zunächst von den Berbindungen.

a) Die Säte werden asyndetisch gestaltet, gewöhnlicher bei drei und mehr, seltener bei zwei Satzliedern, z. B. aequa iniqua, summa media, prima ultima u. s. w., usus fructus, emptio venditio, auch bei der Jahresbestimmung mit den Consulnamen M. Cicerone C. Antonio coss. Dester nuch sinden wir es bei drei und mehreren Gliedern z. B. Cic. Tusc. I 4, 7 Aristoteles, vir summoingenio, scientia, copia id. id. I 10, 19 Sedhaec quidem, quae dixi, cor, cerebrum, animam, ignem volgo. id. id. I 20, 46 viae quasi quaedam sunt ad oculos, ad auris, ad naris a sede animi

perforatae. Wollte man in biesen Fällen et vor das lette Glied seten, so wurde man die Berhaltnisse alterieren und die letten Glieber verbinden und ben erften gegenüberftellen, wie Cic. Mil. 27, 74 qui non calumnia litium, non iniustis vindiciis ac sacramentis alienos fundos, sed castris, exercitu, signis inferendis petebat; hier wird im ersten Gliebe sacramentis als auf gleicher Stufe mit vindiciis stehend angeführt, im zweiten Satgliebe bagegen eine vollständige Dreigliederung vorgenommen. Ferner Cic. Tusc. I 24, 56 nam sanguinem, bilem, pituitam, ossa, nervos, venas, omnem denique membrorum et totius corporis figuram videor posse dicere unde concreta sint, wo auf andere Beise ber Stoff vertheilt ist. Bisweilen galt es als ein rhetorisches Schema einmal asyndetisch, bas andere mal polysyndetisch in zwei einander folgenden Satgliebern fich auszudrücken, f. Donat. ad Ter. Phorm. II 1, 13 Pericla, damma, exsilia peregre rediens semper cogitet, Aut fili peccatum aut uxoris mortem aut morbum filiae, wozu Donat bemerkt: Superiora ἀσύνδετα sunt, inferiora intermistis coniunctionibus: Sallustius: Nam quid a Pyrrho, Hannibale Philippoque et Antiocho defensum est aliud quam libertas et suae cuique sedes? Worte aus ber Rebe bes Lepidus in Sall. hist. I 4, 4 ed. Kritz, wo Salluft Phrrhus und Hannibal erft als Barallele hinftellt, sodann biefem erften bas Beispiel bes Philippus und Antiochus anfügt.

b) Was nun die verbundenen Satzlieder anlangt, so, war et die einsachste Verbindung: pater et mater mortui sunt "Bater und Mutter sind todt" "der Vater, auch die Mutter ist todt." vgl. Anm. 3. Dagegen pater materque mortui sunt "der Vater, und die Mutter dazu sind todt," pater ac mater mortui sunt "Vater und (wie) Mutter sind todt," hier wird das Zusammensallen beider Verhältnisse betont. Im ersten Falle, bei der Verbindung mit et hat beides gleiche Geltung, im zweiten, bei der Verbindung durch que das letzte Glied weniger Selbstständigsteit, im dritten Falle, der Verbindung mit ac, atque sind beide Glieder etwas natürsicher Weise Zusammengehörendes. Cic. Tusc. I 16, 36 cuius ignoratio sinxit inseros easque formidines, quas tu contemnere non sine caussa videdare; hier erscheinen offensbar die formidines als Anhängsel der inseri. So konnte der Römer seiner Rede die mannigsaltigste Abwechselung geben, wie

Cic. Rosc. Am. 6, 15 Sex. Roscius pater huiusce municeps Amerinus fuit, cum genere et nobilitate et pecunia non modo sui municipii, verum' etiam eius vicinitatis facile primus, tum gratia atque hospitiis florens hominum nobilissimorum. — Cic. Mil. 10, 28 cum hic insidiator — cum uxore veheretur in raeda, paenulatus, magno et impedito et muliebri ac delicato ancillarum puerorumque comitatu. Hier haben wir die verschiedensten Abstufungen neben einander et — et, dann muliebri ac delicato in gleicher Geltung und Betonung, endlich ancillarum puerorumque, wo die pueri neben dem weiblichen Gefolge und als nebenfächliche Beigabe erscheinen. — id. Tusc. I 40, 95 contemnamus igitur omnis ineptias — totamque vim bene vivendi in animi robore ac magnitudine et in omnium rerum humanarum contemptione ac despicientia et in omni virtute ponamus. Hier wird ber ersten Behauptung (contemnamus omnis ineptias) eine neue Satreihe mit que als einfache Erweiterung beigegeben, sodann werden drei Hauptglieder mit et verbunden, zwei derselben sind jedoch mit ac wieder in sich erweitert.

Welche große Hilfe dem Lateinschreibenden ober sprechenden dadurch geboten wird, leuchtet ein. Kann er doch durch biese an fich geringfügig scheinenden Beihilfen seiner Rede bald Schwung und Nachbruck, balb übersichtliche Glieberung ber einzelnen Sattheile, bald Mannigfaltigfeit und Abwechselung verleihen. Laffen wir darum zu fernerem Ginblick eine Anzahl Beispiele folgen: zunächst für das nachbrucksvolle atque und ac. Cato ap. Gell. 7, 3 Scio plerisque hominibus in rebus secundis atque prolixis atque prosperis animum excellere atque superbiam atque ferociam augescere atque crescere. Fronto ep. ad M. Caes. I 2, 16 p. Ego tibi de patrono meo M. Porcio gratias ago, quod eum crebro lectitas. Tu mihi de C. Crispo timeo ut umquam gratias agere possis. Nam uni M. Porcio me dedicavi atque despondi atque deligavi. Hoc etiam ipsum atque unde putas? Ex ipso furor s. ausführlicher im Handwörterbuch I p. 586a. Cic. epist. I 5, 8 dignitatem tuam tu virtute atque in rebus gestis tuis atque in tua gravitate positam existimare. id. leg. III 9, 20 Namque ut C. Flaminium atque ea, quae iam prisca videntur propter vetustatem relinquam. Catull. 68, 152 Haec atque illa dies atque alia atque alia. Vergil. georg. 4, 460

Flerunt Rhodopeïae arces — atque Getae atque Hebrus et Actias Orithyia. id. ecl. 5, 22 atque deos atque astra vocat crudelia mater.

Für bas ordnende et ist zu vergleichen: Cic. sin. II 25, 81 quod et isse bonus vir suit et multi Epicurei suerunt et hodie sunt et in amicitiis sideles et in omni vita constantes et graves. Cic. de or. I 37, 170 equidem propinquum nostrum, P. Crassum illum divitem, et mullis aliis redus elegantem et ornatum et praecipue in hoc efferendum et laudandum puto, quod etc.

Kür bas gehäufte que finden sich viele Beispiele, wie schon bei ben griechischen Dichtern, die hier die Borbilber ber römischen waren 3. B. Eur. Orest. 867 τά τ' άμφὶ σοῦ τά τ' άμφ' Ορέστου ober id. Iphig. Taur. 660 sq. τίς έστλυ ή νεᾶνις; ώς Έλληνικῶς ἀνήρεθ' ἡμᾶς τούς τ' ἐν Ἰλίφ πόνους νόστον τ' Αχαιών τόν τ' έν οἰωνοῖς σοφὸν Κάλχαντ' Αχιλλέως τ' ὄνομα καὶ τὸν ἄθλιον Αγαμέμνον ὡς ὅκτεις ἀνηρώτα τέ με γυναϊκα παιδάς τ'; besonders bei römischen Dichtern: Verg. Aen. 1, 89 Una Eurusque Notusque ruunt creberque procellis Africus; id. georg. 1, 10 Et vos, agrestum praesentia numina, Fauni, Ferte simul Faunique pedem Dryadesque puellae. id. ib. 1, 21 Dique deaeque omnes, studium quibas arva tueri, Quique novas alitis non ullo semine fruges, Quique satis largum caelo demittitis imbrem, Tuque adeo etc.; id. georg. 3, 343 sq. omnia secum Armentarius Afer agit, tectumque Laremque Armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram. Dieser Gebrauch fehlt jedoch auch bei guten Prosaikern nicht, wie bei Liv. 24, 19 fin. Captivi quique Campanorum quique Hannibalis militum erant Romam missi der Legart captivique vorzuziehen ift. Auch Cicero nämlich ift diesem Gebrauche nicht abhold, wie Cic. fin. V 21, 60 beweist: quorum omnium quaeque sint notitiae quibusque significentur rerum vocabulis quaeque cuiusque vis et natura sit, mox videbimus.

In besonderem Sinne finden sich Vermischungen, wie Cic. epist. XIII 22, 1 nam et semper me coluit diligentissimeque observavit et a studiis nostris non abhorret. id. de or. I 20, 95 Ego — non despero fore aliquem aliquando, qui et studio acriore, quam nos sumus atque suimus, et otio ac facultate

dicendi maiore ac maturiore et labore atque industria superiore exsistat talis orator, qualem quaerimus. Hier verbindet et offenbar die Hauptglieder, deren einzelne Theile durch atque oder ac zusammengestellt sind. Es wird von bem fünftigen Redner verlangt 1) studium acrius, 2) otium ac facultas dicendi und zwar maior ac maturior, 3) labor atque industria superior. Dasselbe bei Caes. bell. gall. 3, 8 huius est civitatis longe amplissima auctoritas omnis orae maritimae regionum earum, quod et naves habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare consuerunt, et scientia atque usu rerum nauticarum antecedunt et in magno impetu maris atque aperto paucis portibus interiectis, quos tenent ipsi, omnes fere, qui eo mari uti consuerunt, habent vectigales, ebenso auch Cic. de or. I 40, 184 Haec igitur - ignorantem, erectum et celsum, alacri et prompto ore ac vultu, huc atque illuc intuentem, vagari cum magna caterva toto foro, praesidium clientibus atque opem amicis et prope cunctis civibus lucem ingenii et consilii sui porrigentem atque tendentem nonne imprimis flagitiosum putandum est?

Anmerkung 5. Die Disjunctivpartikeln aut, vel, ve, sive. Aut bezeichnet den wesentlichen Unterschied in dem Sinne, daß "wenn das eine ist, das andere nicht ist;" vel ebenfalls einen nicht unwesentlichen Unterschied, der jedoch in dem gegebenen Falle außer Acht gelassen wird so, daß "die Wahl zwischen beiden Fällen verstattet ist;" auch sive sührt zwar etwas Verschiedenes auf, aber es ist dann in dem gegebenen Falle ganz gleich, ob das eine oder das andere angenommen wird; es ändert an der Sache nichts. Z. V. Cic. Tusc. I 1, 1 cum defensionum laboribus senatoriisque muneribus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando lideratus etc. Anders Ter. Andr. I 3, 11 Sive ista uxor sive amica est, gravida e Pamphilo est (sive-sive in dem Sinne von: "es ändert an der Sache nichts, mag sie nun — oder —") unus vel duo "einer oder, wenn du willst, zwei." In hominibus coactis armatisve, ve im Sinne von vel.

Mit diesen Mitteln läßt sich auch eine mehr kunstvolle Gliederung durchführen, wie mit den Berbindungspartikeln (in voriger Anmerkung). 3. B. Cic. sen. 16, 57 Ubi enim potest illa aetas aut calescere vel apricatione melius vel igni aut

vicissim umbris aquisve refrigerari salubrius. id. de or. I 12, 53 quis enim nescit maximam vim exsistere orationis in hominum mentibus vel ad iram aut ad odium aut ad dolorem incitandis vel ab his eisdem permotionibus ad lenitatem misericordiamque revocandis. id. or. 1, 4 Nam — in poetis non Homero soli locus est — aut Archilocho aut Sophocli aut Pindaro, sed horum vel secundis vel infra secundos; ferner id. Tusc. III 19, 44 Haec Epicuro confidenda sunt aut ea quae dixi tollenda de libro vel totus liber potius abiiciendus. id. r. p. I 42, 65 Si quando aut regi iusto vim populus attulit regnove eum spoliavit aut etiam optimatium sanguinem gustavit. id. Tusc. I 17, 41 ne tam vegeta mens aut in corde cerebrove aut in Empedocleo sanguine demersa iaceat. id. ib. I 32, 52 ut membra nostra aut staturam figuramve noscamus.

Fügen wir einige charafteristische Beispiele für sive-sive an Cic. Att. VIII 3, 3 quid perturbatius hoc ab urbe discessu sive potius turpissima fuga? Caes. bell. gall. 1, 12 Ita sive casu sive consilio deorum immortalium — ea civitas princeps poenas persolvit.

Schließlich bemerken wir noch, daß nicht gänzlich ausgeschlossen ist, die gleiche Partikel, besonders aut, als die in gewissen Fällen nothwendige, in verschiedener Gliederung zu setzen: Cic. de or. I 9, 35 ne aut de C. Laelii soceri mei aut de huius generi aut arte aut gloria detraham. id. in Pis. 39, 94 Si — res ipsa et rei publicae tempus aut me ipsum — aut alium quemquam aut invitadit aut dehortaditur.

## § 30.

## Definition ber Alarheit bes Stils.

Bur Correctheit des lateinischen Stils gehört es aber nicht allein, daß man richtige Wörter und Ausdrücke wählt und dieselben richtig zusammenfügt, wozu wir bisher Anleitung gegeben haben, sondern auch, daß die Rede ein genaues, vollständiges und auschausliches Bild von den innern Gedanken giebt. Der Leser muß nicht nur das Gedachte selbst verstehen, sondern es auch nicht anders aufnehmen können als so, wie der Schreibende den Gedanken in

seinem Innern gestaltete. Diese Eigenschaft bes Stils nennen wir Klarheit.

Die Klarheit, perspicuitas orationis, ist eine Haupttugend ber lateinischen Sprache; alles Dunkle und Unwerständliche, auch Ueberschwengliche und Mystische war der lateinischen Sprache ihrer eigensten Natur nach zuwider. Soll die Rede aber klar sein, so müssen wir nicht bloß einen ganzen Gedanken seiner Hauptsumme nach verstehen, sondern auch jedes einzelne Satzlied dis auf den Grund durchschauen können; wir müssen zu erkennen im Stande sein, wie es sich ursprünglich in der Seele des Sprechenden oder Schreibenden gestaltete. Schon die alten Römer selbst legten ihrer Sprache diese Tugend bei: Quint. I 6, 41 oratio, cuius summa virtus est perspicuitas, quam sit vitiosa, si egeat interprete. id. II 3, 8 nam et prima est eloquentiae virtus perspicuitas, et quo quis minus ingenio valet, hoc se magis attollere et dilatare conatur. und § 9 Erit ergo obscurior etiam, quo quisque deterior.

Rlarheit der Rede unterscheibet sich von Deutlichkeit der Rede wesentlich; die Klarheit ist unbedingt und objectiv, die Deutlichkeit hängt von dem Grade der Bildung der Leser und ihrer Fähigkeit, den Gegenstand, welchen man vorträgt, zu begreifen, ab. Sie ist deßhalb ebenso relativ wie die Klarheit objettiv.

## § 31.

#### Die Rlarheit im Allgemeinen.

Die Klarheit der Rede wird erreicht 1) durch Angemessenheit des Ausdruckes, 2) durch Bestimmtheit des Ausdruckes, 3) durch Einheit und Uebersichtlichkeit der Beziehungen, 4) durch Vollständigkeit der Darstellung, 5) durch Anschauslichkeit der Rede, 6) durch richtige Bildung und gehaltene Answendung der Metapher, 7) durch genaue Verbindung der Theile der Rede und 8) durch Stellung und Anordnung der Wörter und Sähe.

Was dieser  $\S$  verlangt, verlangt auch Cicero von dem Lateinsprechenden. Cic. de or. III 13, 48 sq. neque vero in

illo altero diutius commoremur, ut disputemus, quibus rebus adsequi possimus, ut ea, quae dicamus, intellegantur. Latine scilicet dicendo, verbis usitatis ac proprie demonstrantibus ea, quae significari ac declarari volemus (Angemessenheit des Ausebruck), sine ambiguo verbo aut sermone (Bestimmtheit), non nimis longa continuatione verborum (Einheit und Uebersichtlicheteit der Beziehungen), non valde productis eis, quae similitudinis caussa ex aliis rebus transferuntur (richtiger Gebrauch) der Metapher), non discerptis sententiis (Berbindung der Theile 2c.) non praeposteris temporibus (ungefähr: Bollständigseit der Darestellung), non confusis personis (Anschaulichseit der Rede), non pertudato ordine (Stellung und Anordnung der Wörter und Sähe).

#### § 32.

# Bon ber Angemeffenheit bes Ausbrudes

(elegantia sermonis).

Die Angemessenheit des Ausbruckes besteht vorzüglich darin, daß man 1) das eigenthümliche Wort für jeden Begriff wählt, 2) dem Gedanken keine falsche Farbe ertheilt, daß man 3) die zu dem innern Gedanken am meisten passende Construction sindet, 4) die gehörige Nüancierung trifft, 5) der richtigen Analogie solgt, 6) die wahre Grundbedeutung der Wörter ersaßt, dabei aber auch seinen Gesichtskreis nicht allzusehr beschränkt, sondern nöthigensalls auch etwas mehr wagt.

Anmerfung. Cic. de or. III 11, 40 atque ut latine loquamur (non solum) videndum est, ut et verba efferamus ea, quae nemo iure reprehendat et ea sic et casibus et temporibus et genere et numero conservemus, ut ne quid perturbatum ac discrepans aut praeposterum sit.

Erstens mähle man also das einsache, der Sache entsprechende Wort ohne Künstelei, z. B. sage man nicht parentibus gavisus sum prodis, weil nicht die Frende über den Besitz guter Aeltern allemal dabei speciell betont werden soll, sondern man sage parentes habui prodos; ebensowenig gymnasium quod

Lipsiae floret ad aedem St. . . ., sondern einsach quod est; est hië mos, nicht obtinet; nur dann, wenn das Festhalten einer Sitte ausgedrückt werden soll, obtinetur hie mos; nicht vita frui sür vivere, nicht ira inflammatus sür iratus einsach, nicht adiecta omni cunctatione oder dubitatione sür sine ulla cunctatione oder dubitatione, nicht procul dudid, sondern einsach sine dudid, nicht occisor Rehlabschneider sür intersector, occisor patris sür parricida, nicht versari statt esse; so ist auch omnes mortales nicht gleich sür omnes homines zu brauchen, vgl. Gell. 13, 28; nicht deprehensi sunt, qui dicerent, statt surunt, höchstens inventi sunt oder reperti sunt, qui hoc dicerent, wie bei Muret op. tom. II p. 967; nicht ohne weiteres stat sententia statt sententia mihi est hoc facere oder constitui oder mihi propositum est.

Man muß in allem natürlich richtig wählen, was unster eigensten Vorstellung entspricht. Man beachte z. B. den Unterschied zwischen cernere und videre Cic. Tusc. I 20, 46 nos enim ne nunc quidem cernimus ea, quae videmus. id. acad. pr. II 25, 80 Ego Catuli Cumanum ex hoc loco video, Pompeianum non cerno (letteres: fann ich nicht ersennen). Dasselbe ist es auch in der Uebertragung Cic. leg. agr. II 4, 9 quae cum ego non solum suspicarer, sed plane cernerem.

Man wird serner nüancieren zwischen homo non indoctus und homo doctissimus, ersteres mit dem Ausdruck der Mäßigung im Lobe; zwischen non neglegere, non praetermittere und colere; anders als parvi facere ist non unius assis aestimare zu brauchen, ähnlich tanti non facere; ähnlich ist es mit lubenter und cum voluptate z. B. Cic. div. in Q. Caecil. 12, 39 persiciendum est, ut homines te non solum audiant, sed etiam lubenter studioseque audiant. Hier wäre cum voluptate ganz salsch. Anders Cic. sin. V 19, 51 cum sictas sabulas, e quibus utilitas nulla elici potest, cum voluptate legimus. Cic. accus. I 9, 25 secit lubentissimo animo populus romanus, ut etc. Anders schon Plaut. Pseud. V 2, 22 Lubentissimo corde atque animo.

Führen wir auch Beispiele an für die richtig angewandte Anaslogie: Cic. off. III 2, 8 triginta annis vixisse Panaetium postea quam illos libros edidisset (breißig Jahre nachher noch gelebt habe), bagegen id. ib. II 23, 81 cum eius civitas quinquaginta annos a tyrannis teneretur (fünfzig Jahre hindurch); ebenso ab-

hinc triennium over abhinc tres annos, aver nicht tertio abhinc anno.

Was das Ersassen ber richtigen Grundbebeutung betrifft, so tadelte Hand mit vollem Rechte Jo. Aug. Ernesti ep. ad Stiglitz. p. 75 nobili quadam humanissimaque superbia für βροις. Dagegen Cic. Tusc. I 29, 71 Socrates nec patronum quaesivit nec iudicibus supplex fuit adhuibuitque liberam contumaciam a magnitudine animi ductam, non a superbia. Cic. epist. 16, 17 tadelt Tiro fideliter inservire valetudini, daß "treue Hingeben" paßt allerdings hier nicht; sedulo operam dare valetudini werde er sich eher gesallen sassen.

Wir dürfen uns aber auch nicht zu fehr binden; die Alten selbst sind schon von der gewöhnlichen Construction bisweilen in Rücksicht auf ben Sinn felbst abgegangen. Man sagt in ber Regel im Lateinischen periculum subire, minas subire etc. für "sich unterziehen"; gleichwohl heißt es Cic. div. in Q. Caecil. 14, 46 nach ber allein beglaubigten Lesart: Poterisne eius orationi subire? So führt Arusianus Messus die Stelle an, auch ber Scholiast zur Stelle erkennt nur diese Lesart an; orationi subire, nicht orationem subire. Der Scholiast bemerkt ausdrücklich, daß subire hier translative d. h. nicht ohne Bild geschehe. In metaphorischem Sinne verband man nun regelmäßig den Accusativ mit solchen Worten: allein hier steht es, wie bei Verg. Aen. 7, 161 und 9, 371 muroque subibant mehr eigentlich, wodurch nun die figura in verbo mehr hervortritt. Denn subire periculum war stehende, gemachte Redensart und niemand bachte babei mehr an die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. bie Construction mit bem Dativ werden wir aber an die ursprüngliche Bedeutung des Wortes erinnert und deghalb hat die Lesart auch einen inneren Borzug.

#### § 33.

# Bon ber Beftimmtheit bes Ausbrudes.

Die Bestimmtheit bes Ausdrucks, welche darin besteht, daß ein Satz weder seiner Natur noch seiner Berbindung nach eine mehrsache Deutung zuläßt, liegt vorzugsweise im lateinischen Sprachcharakter und wird dadurch erreicht, daß man nicht unnöthige Hilfswörter anwendet, nicht Wörter und Wendungen braucht,

welche ihre Verbindung anders deuten läßt, daß man ferner das Besondere hervorhebt, die Concreta statt der Abstracta setzt oder diese nöthigenfalls durch Stellung und Partifeln entschuldigt, sodann daß man dadurch, daß man auf die specielle Beziehung eingeht, nicht zu viel aus dem Zusammenhange entnehmen läßt, auch in den Wortsormen die Zweideutigkeit zu meiden sucht und sich im Gebrauche der doppelbeutigen Wörter nach den besten Mustern richtet.

Unmerkung 1. Die Bestimmtheit liegt im Charafter ber lateinischen Sprache, baber so oft ber Indicativ, wo wir den Conjunctiv zu seben gewohnt sind z. B. Ter. Phorm. I 2, 52 Voltis eamus visere? Alius: Censeo "ich bächte". Cic. Rosc. Am. 1, 1 Credo ego vos, iudices, mirari quid sit quod etc. fönnte glauben u. s. w. So poteras hunc diem non perdere! "Du hättest - fönnen." Cic. fin. III 10, 35 perturbationes animorum, quos Graeci πάθη appellant, poteram (fönnte ober hätte fönnen) ego verbum ipsum interpretans morbos appellare, sed non conveniret ad omnia. Plin. epist. III 5, 16 Poteras has horas non perdere! Prop. I 6, 1 sq. Non ego nunc Hadriae vereor mare noscere tecum; Sed me complexae remorantur verba puellae. Cic. Att. V 20, 6 non minus amo, quam tu: paene dixi, quam te. Reisig schreibt falsch: possim plura addere, sed strictim commoneo statt possum etc. So debebas, aequum erat, fuit, fuerat. Cic. Tusc. I 34, 83 Quid ego nunc lugeam vitam hominum? Vere et iure possum. id. sen. 16, 55 Possum persequi permulta oblectamenta rerum rusticarum, sed ea ipsa, quae dixi, fuisse sentio longiora. id. Sest. 3, 7 Possum multa dicere de liberalitate —, sed mihi ante oculos obversatur rei publicae dignitas. Freilich ist es anders, wenn eine wirtliche Bedingung eintritt, z. B. Cic. Tusc. I 31, 75 quam (vitam) lamentari possem, si luberet. Sall. Cat. 7, 7 memorare possem, ni ea res longius nos ab incepto traheret. Aber wieder operae pretium est, es dürfte der Mühe lohnen. Sall. Cat. 12; ferner Cic. Tusc. I 17, 39 An cum me in summam exspectationem adduxeris, deseris? Errare mehercule malo cum Platone, quem quanti tu facias scio et quem ex tuo ore admiror, quam cum istis vera sentire und chendascibst § 41 horum igitur aliquid animus est (esse debet), ne tam vegeta mens aut in corde cerebrove aut in Empedocleo sanguine demersa iaceat.

Borzüglich wird man die Bestimmtheit des Ausdruckes, welche unfer § forbert, badurch erlangen, daß man 1) nicht unnöthige Silfswörter anwendet. Er ließ sich erbitten g. B. heißt precibus exoratus est; er ließ sich von Mitleid bewegen misericordia commotus est. Cic. off. II 20, 71 cum consuleretur, utrum bono viro pauperi an minus probato diviti filiam collocaret (verheirathen sollte, wollte). Cic. leg. II 1, 3 si verum dicimus. id. Tusc. II 23, 58 si verum quaerimus. Ter. Andr. I 2, 15 Hocine agis an non? Willst Du hierauf achten ober nicht? Sehr häufig find Ausbrücke wie senatus, qui dividit agros b. h. ber für Aeckervertheilung stimmt. Id. sen. 4, 11 C. Flaminio tribuno plebis — quod potuit restitit agrum Picentem et Gallicum viritim contra senatus auctoritatem dividenti, ber ihn vertheilen wollte. So sagt man pacis auctorem esse für pacis faciendae auctorem esse 3. B. Cic. Att. 9, 11 Beil. A § 2 qui illi (Pompeio) semper et senatui, cum primum potui, pacis auctor fui. So Sallust. hist. orat. Licin. Macri § 23 Mihi quidem satis spectatum est Pompeium — auctorem imprimis fore tribuniciae potestatis, wo Dietsch ohne allem Grund restituendae hinzufügen will. Denn biefer Begriff ergiebt sich aus dem ganzen Zusammenhange von felbft.

2) Man meide zweideutige Wörter und Wendungen, durch welche Undeutlichkeit entstehen könnte, wie in Aio te, Aeaeida, Romanos vincere posse. Schon Quint. VII 9, 10 sagt hierüber: accusativi geminatione facta ἀμφιβολία solvitur ablativo, ut illud: 'Lachetem audivi percussisse Demeam' fiat 'a Lachete percussum Demeam'. So wechselt Cicero mit der Genetiv-Construction z. B. Cic. Tuse. IV 11, 25 Ea nasci putantur a metu, ut odium mulierum, quale in μισογύνφ Atili est, ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone. Kann man solche Wörter nicht ganz meiden, so unterstüge man sie durch Zussäte, wie Caes. dell. civ. 3, 1 His redus consectis cum sides tota Italia esset angustior neque creditae pecuniae solverentur, constituit, ut arbitri darentur; oder man erreiche dasselbe durch

genaue Hervorhebung des Gegensates, wie Cic. accus. IV 1, 2 cum dico nihil istum eius modi rerum in tota provincia reliquisse, latine me scitote, non accasatiorie loqui, und ebendaselbst § 3 Unde igitur potius incipiam quam ab ea civitate quae tibi una in amore atque deliciis fuit.

- 3) Man hebe das Besondere hervor, wie Cic. Rosc. Am. 17, 49 si et in hanc calamitatem venit propter praediorum bonitatem et multitudinem, nicht propter bona et multa praedia. Cic. Tusc. I 38, 91 mors quae propter brevitatem vitae numquam potest longe abesse. Liv. 30, 6 dein strage obruedant itinera portarum. Nep. Themist. 6, 5 cum satis altitudo muri exstructa videretur. Achnlich ist es mit dedi et donavi; do dico dedico z. B. Cic. Planc. 30, 73 Cum me in illo tristi et acerdo luctu atque discessu non lacrimis solum tuis, sed animo, corpere, copiis prosecutus esses d. i. auf alle mögliche Beise. Cic. Mil. 27, 74 qui non calumnia litium, non iniustis vindiciis ac sacramentis alienos fundos, sed castris, exercitu, signis inferendis petedat: "mit allem möglichen Trug" und "mit aller möglichen Gewalt."
- 4) Man sete Concreta statt ber Abstracta. Es ist die Wahrheit, verum est; ebenso verum dicere; id quod verum est dicere; das Gegentheil bezeugen id quod contrarium est contendere; meine Handlungsweise bei Cic. div. in Q. Caecil. 1, 1 una et id quod facio probabatur etc. "Um über die Sache in ihrer Allgemeinheit zu sprechen," ut de re universa (nicht in universum) dicamus. So Cic. Tusc. I 40, 98 totamque vim bene vivendi (totam = überhaupt) in animi robore et in rerum humanarum contemptione — ponamus, id. ib. III 3, 6 quamquam ab universa philosophia (über die Philosophie im Allgemeinen.) - satis, ut arbitror, dictum est in Hortensio s. meine Anmerkung S. 272 b., ferner Cic. epist. IX 18, 1 quod tu ipse tam amandus es tamque dulcis — id proprie tuum: Deine so große Liebenswürdigkeit und Dein so angenehmes Wefen. Tusc. I 2, 4 si Fabio laudi datum esset quod pingeret (seine Beschäftigung mit der Malerei). Ebenso ist es mit is qui audit Ruhörer, is qui legit Leser, in legendo libro me offendit, nicht in lectione libri. — Freilich in philosophischer Darstellung ift es

anders, da finden sich solche Bildungen häufiger wie vitiositas, beatitudo, enuntiatum, continentia caussarum etc.

- 3) Man beachte die Beziehung auf das speciesse, wie Cic. div. in Q. Caecil. 8, 26 ego in hoe iudicio mihi Siculorum caussam receptam esse arbitror, wo receptam andeutet quod ablatum est; susceptam das freiwillige. Cic. leg. agr. II 33, 89 hi expulsis aratoribus effusis ac dissipatis fructibus vestris, eandem Capuam sedem novae rei publicae constituunt, molem contra veterem rem publicam comparant.
- 6) Man vermeibe zweibeutige Wörter z. B. Ter. Andr. I 5, 6 Chremes qui denegarat se commissurum mihi Gnatam suam uxorem, id mutavit quia me immutatum videt? Hier heißt immutatus unverändert, wie non mutatus. Anders spricht Cicero z. B. non fractus nicht infractus, non defatigitatus nicht indefessus. Dabei
- 7) nehme man nur ben Sprachgebrauch ber besten Muster an. quem ad sinem? bis zu welchem Ende? quo usque u. s. w. Dagegen quo consilio? quid spectans? quid cogitans? quid ut assequerere hoc secisti? Achnsich inest in mentibus hominum, non inest in animo bestiarum. M. Hert praes. Liv. p. XIV paullo uberiorem narrationem libri 91 fragmento et ipse tribuo latamque quandam simplicitatem ei inesse recte sensit Fr. Lachmannus sonnte nur heißen paullo et ipse tribuo et Fr. Lachmannus latam quandam simplicitatem in eo fragmento inesse recte sensit oder ipse quoque tribuo et Fr. Lachmannus etc.

# § 34.

# Bon ber Ginheit ber Beziehungen.

Die Einheit der Beziehungen, welche das Verständniß erleichtert und die Deutlichkeit der Rede fördert, erreicht der Lateiner dadurch, daß er in gewissen Fällen die Appositionen durch Casus, Pronomina, Wodus u. s. w. geschlossener darstellt, die Säte durch Anwendung der Participien verkürzt, die Vorder- und Nachsäte selbst zum Nachtheil der streng logischen Auffassung in Verbindung bringt, die Subjecte nicht zu oft und zu häusig wechselt.

Anmerkung. 1) Gine burch Cafus geschloffene Apposition bilbet z. B. nomen Germaniae, vox voluptatis, der Name Deutschland, das Wort Wolluft. Cic. fin. II 2, 6 Nunc autem dico ipsum Epicurum — non intellegere interdum quid sonet haec vox voluptatis. Tac. Germ. 2 Germaniae vocabulum recens et nuper additum; ebenso arbor fici ber Feigenbaum Cic. Flacc. 17, 41; ebenso Verg. Aen. 1, 247 Urbi Patavi. Ebenso id. ib. 6,659 Eridani amnis. Cic. Att. 5, 18 Cassius in oppido Antiochiae est cum omni exercitu. Tac. ab exc. d. Aug. 6, 80 apud promontorium Miseni consedit. Cic. Planc. 12, 30 omnibus igitur rebus ornatum hominem — nonnullis rebus inferiorem quam te, generis dico et nominis. id. Sull. 7, 21 Hic ait se ille, iudices, regnum meum ferre non posse. Quod tandem, Torquate, regnum? consulatus credo mei. Bgl. Cic. Att. 16, 33 Accedit magnus cumulus commendationis tuae mit id. Rosc. Am. 3, 8 ut ad illam opimam praedam 'damnatio Sex. Roscii velut cumulus accedat.

- 2) Dasselbe wird auch durch Hinzussigung von Pronomina erreicht Cic. epist. XIII 4, 11 Tu es enim is, qui me tuis sententiis prope ornavisti. id. Tusc. I 41, 98 Ne vos quidem, iudices ei, qui me absolvistis, mortem timueritis. id. ib. I 24, 57 Habet primum memoriam et eam infinitam rerum innumerabilium.
- 3) Ebenjo burch ben Mobus. Cic. sen. 21, 78 audiebam Pythagoram Pythagoreosque incolas paene nostros, qui essent Italici philosophi quondam nominati, numquam dubitasse, quin ex universa mente divina delibatos animos haberemus. Demonstrabantur mihi praeterea, quae Socrates supremo vitae die de immortalitate animorum disseruisset, is qui esset omnium sapientissimus Apollinis oraculo iudicatus. id. Mil. 38, 105 Vos oro obtestorque, iudices, ut in sententiis ferendis, quod sentiatis, id audeatis.
- 4) Desgleichen mit Participien, z. B. Suscepi susceptum servado. Ter. And. I 5, 63 Accepi: acceptam servado u. ö., auch im ablativus absolutus z. B. Recepto Caesar Orico profectus est oder his redus gestis Hispaniae arma intulit. Nur hüte man sich hierbei vor allzu großer Häufung und dadurch entstehender Zerrissenheit der Rede. Nicht zu empsehlen ist daher

Vell. Paterc. 1, 12 Universa deinde — instincta in bellum Achaia, cuius pars magna eiusdem Metelli Macedonici virtute armisque fracta erat, maxime Corinthiis in arma cum gravibus etiam in Romanos contumeliis instigantibus, destinatus ei bello gerendo consul Mummius. Ebenso fassatibus, destinatus edidit probante Garatonio; benn Lambin sebte lange Zeit vor Garatoni, es ist in solchen Fällen stets zu schreiben Lambinus edidit id quod probavit G. ober will man im Notensatein kürzer sein: Lambinus edidit, Garatonius probavit.

5) Dabei ift nicht allemal streng logisch genommen die Construction zu rechtsertigen z. B. Liv. 45, 33 hoc enim legatos utroque de pace mittendo conservati sumus, ut ne ab utraque parte gratiam iniremus, ab altera etiam crimen et periculum esset. Cic. sen. 17, 59 ut intellegatis nihil ei tum regale videri, quam studium agri colendi, Socrates in eo libro - loquitur etc. Daran bachte Socrates selbst nicht. Ober id. nat. deor. II 42, 106 Et quo sit earum stellarum admirabilior aspectus; Has inter, veluti rapido cum gurgite flumen, Torvus draco serpit. Cic. Caec. 31, 90 Ut vero iam, recuperatores, nulla dubitatio sit — quin secundum nos iudicetis, exoritur hic iam obrutus rebus omnibus et perditis illa defensio cf. id. fin. II 22, 69 nos quidem virtutes sic natae sumus, ut tibi serviremus, aliud negotium nullum haberemus. id. Tusc. V 13, 39 Hic igitur si est excultus et si eius acies ita curata est, ut ne caecaretur erroribus, fuit perfecta mens cf. id. ib. IV 11, 24 Nam cum est concupita pecunia nec adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret in visceribus illud malum cf. id. Philipp. IX 2, 5 Reddita est ei tum a maioribus statua pro vita, quae multos per annos progeniem honestaret, nunc ad tantae familiae memoriam sola restaret.

### § 35.

### Bon der Bollftandigfeit der Darfiellung.

Auch der vollständige Ausbau des auszudrückenden Gedankens ist Erforderniß eines guten lateinischen Stils; er wird erreicht, wenn man den Begriff so genau als möglich in der Darstellung Rlok, lat. Stilitit. faßt, kein charakteristisches Merkmal und keine nähere Beziehung wegläßt, kein Vorder= und Mittelglied übergeht, kein Wort, das an sich sehlen könnte, wenn es noch einige Beziehung zur Rede hat, vergißt, ja bisweilen auch die pronomina personalia und possessiva beibehält, das verdum substantivum nicht ohne Grund ausläßt, selbst ein und dasselbe Wort doppelt sett.

Anmerkung. 1) "Den Begriff so genau als möglich saßt", wie Cic. div. in Q. Caecil. 1, 1 is si mei consilii caussam rationemque cognoverit, una et id quod sacio probabit; hier will Cicero sagen: wer eine volle Kenntniß von bem, was ich beabsichtige, gewinnt. id. Planc. 40, 95 quocum me rei publicae caussa sociarat. id. Tusc. I 38, 91 mors quae propter brevitatem vitae numquam potest longe abesse. id. epist. V 2, 10 meus me sensus, quanta vis fraterni sit amoris, admonet, b. h. was brüderliche Liebe vermöge. Wir sagen "sich einschmeicheln," "sich insinuieren bei Jemanbem." Cic. Caec. 4, 13 qui se — in eius familiaritatem insinuasset. "Ich werde auß hestisste erschüttert" sateinisch: animo commoveor; angor animi; ähnlich Cic. epist. IX 14, 7 Hoc si tibi fortuna quaedam contigisset, gratularer felicitati tuae.

- 2) "Rein charafteristisches Merfmal und teine nähere Beziehung wegläßt" z. B. Cic. div. in Q. Caecil. 14, 41 Cum illius temporis mihi in mentem venit, quo die citato reo mihi dicendum sit, non solum commoveor animo, sed etiam toto corpore perhorresco.
- 5) "Rein Borbers und Mittelglied übergeht" und zwar zusnächst a) "Rein Borberglied", wie Hor. sat. I 1, 1 Qui sit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem Seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa Contentus vivat cs. Cic. Rosc. Am. 1, 1 Ita sit, ut adsint propterea, quod officium sequuntur. Auch bissweilen ahndetisch: Cic. Att. XII 27, 2 De Cicerone, ut scribis, ita saciam: ipsi permittam de tempore etc. id. accus. I 38, 97 homo adulescens, cum istius in inquirendo multa surta ac flagitia cognosset, secit perite et callide: volumen eius rerum gestarum maximum isti ostendit: ab homine quae voluit in Dolabellam abstulit: istum testem produxit: dixit iste quae velle accusatorem putavit.

Dieß finbet nun aber auch im vollständigen Ausbau der Säte statt z. B. Cic. div. in Q. Caecil. 1, 1 me qui tot annos in caussis iudiciisque publicis ita sim versatus, ut desenderim multos, laeserim neminem. id. Philipp. II 15, 37 Nec vero eram tam indoctus ignarusque rerum, ut frangerer animo propter vitae cupiditatem; serner Cic. div. in Q. Caec. 2, 5 adductus sum, ut onus huius laboris atque officii mihi suscipiendum putarem. Cic. Planc. 27, 66 seci, ut postea cotidie praesentem me viderent: habitavi in oculis, pressi forum.

- b) "Rein Mittelglieb schlt" z. B. Cic. de or. II 70, 253 excusavit, quod eum brachium fregisse dicerct. Sallust. Cat. 49, 4 Ipsi singulatim circumeundo atque ementiundo quae se ex Volturcio aut Allobrogibus audisse dicerent, magnam illi invidiam conflaverant.
- 4) "Rein Bort vergißt, daß irgend eine Beziehung zur Rebe hat" z. B. Cic. div. in Q. Caecil. 2, 3 quo ego adiumento sperabam hanc a me posse molestiam demoveri, id mihi erat adversarium maxime.
- 5) Beibehaltung der Pronomina, besonders a) des Personals pronomens im Beginn der Rede; wie Credo ego vos mirari, iudices. Ter. Andr. III 4, 2 Ego dudum non nil veritus sum. Liv. 21, 3 Ego istum iuvenem domi tenendum censeo. Cic. am. 1, 4 Catonem induxi senem disputantem, quia nulla videbatur aptior persona, quae de illa aetate loqueretur, quam eius, qui et senex diutissime fuisset et in ipsa senectute praeter ceteros floruisset.
- b) das Possessiupronomen steht darum in Fällen, wie Cic. Balb. 2, 5 non enim furatus esse veritatem, non genus suum ementitus, non in aliquo impudenti mendacio delituisse dicitur. Cic. accus. III 12, 29 Considerate cum vestris animis. id. ib. V 43, 111 Hunc scitote suisse Heraclium in ea caussa, qui propter gravem morbum oculorum suorum tum non navigarit. Cic. Caec. 4, 11 sicut et vivus ipse multis rebus ostendit et in morte sua testamento declaravit. Cic. Quint. 4, 14 heredem testamento reliquit hunc P. Quintium, ut, ad quem summus maeror morte sua veniebat, ad eum summus honos quoque perveniret.
  - 6) "Das verbum substantivum nicht ohne Grund wegläßt"

- 3. S. Cic. sen. 29, 67 quis est tam stultus quamvis sit adulescens, cui sit exploratum etc. id. Tusc. I 18, 41 Sed hic quidem, quamvis eruditus sit, sicut est, haec magistro concedat Aristoteli, canere ipse doceat. Cic. Planc. 27, 66 nam posteaquam sensi populi romani auris hebetiores, oculos autem esse acris atque acutos, destiti etc.
- 7) "Auch ein und dasselbe Wort wiederholt" z. B. Cic. div. in Q. Caecil. 1, 2 si quod tempus accidisset, quo tempore aliquid a me requireret. Dieß findet sich häusig dei Caesa: Caes. bell. gall. 1, 6 Erant omnino itinera duo, quidus itineribus domo exire possent. id. id. 1, 16 Udi se diutius duci intellexit et diem instare, quo die etc.; id. 1, 29. In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt —, quidus in tabulis nominatim ratio confecta erat etc. ebenso Cic. Tusc. I 19, 43 nulla est celeritas quae posset cum animi celeritate contendere. id. de or. II 87, 357 acerrimum autem ex omnibus nostris sensibus esse sensum videndi. Ter. Andr. IV 1, 24 qui tuum animum ex animo spectavi meo. Cic. Mil. 13, 34 At eo repugnante siebat, immo vero eo siebat magis, nec me suffragatore meliore utedatur quam Clodio.

### § 36.

#### Bon der Anschaulichkeit der Rede.

Die Anschaulichkeit einer Sprache beruht hauptsächlich barauf, daß dem Verstande der Gedanke durch etwas Materielles und Compactes, also Anschaubares vorgeführt wird; die Anschaulichkeit ist der lateinischen Sprache um so eigenthümlicher, als sich dieselbe weniger auf logischem Wege als auf dem breiteren der populären Darstellung und Wohlredenheit entwickelt hat. Der Lateiner gewinnt der Rede diese Anschaulichkeit 1) dadurch, daß er zum Theil abstracte Wörter wählt, um den einzelnen Begriff mehr hervorzuheben, wobei er sich jedoch sorgsältig nach dem Sprachgebrauch zu richten pslegt, 2) daß er hinwieder der abstracten Darstellung und concreten Auffassung und Beziehung auch die Person selbst nachsetzt, 3) daß er da, wo die Beschaffenheit und Sache in Bestracht kommt, diese durch den concreten Begriff der Sache selbst bezeichnet, 4) daß er die Begriffe zersetzt und den vollen Inhalt

berselben wiedergiebt, 5) daß er die attributiven Begriffe, soweit es geht, in Abjectiva, Berba und Substantiva zu verwandeln sucht.

Anmertung. Im Allgemeinen betrachte man Liv. VI 17, 2 Spurium Maelium ab ore civium famem suis impensis propulsantem oppressum. Cic. div. in Q. Caecil. 1, 1 Si quis vestrum, iudices, aut eorum qui adsunt, forte miratur me, qui tot annos in caussis iudiciisque publicis ita sim versatus, ut defenderim multos, laeserim neminem, subito nunc mutata voluntate ad accusandum descendere, is si mei consilii caussam rationemque cognoverit, una et id, quod facio, probabit et in hac caussa profecto neminem praeponendum mihi esse actorem putabit.

1) Abstracte Wörter braucht in der angegebenen Beise Cic. sen. 19, 71 cum aquae multitudine vis flammae opprimitur. id. div. in Q. Caecil. 2, 5 adductus sum, ut onus huius laboris atque officii mihi suscipiendum putarem. id. de or. III 33, 141 Aristoteles cum florere Isocratem nobilitate discipulorum videret etc. id. ib. III 21, 80 nec sine varietate doctrinae satis politus et sapiens esse orator potest. id. leg. II 14, 36 quo ne imprudentiam quidem oculorum adiici fas fuit für oculos imprudentes adiicere, hier einen unachtsamen Blid werfen. Id. leg. agr. II 10, 25 cum ad omnia vestra pauci homines cupiditatis oculos adiecissent, wo Baiter ohne Grund cupiditatis klammert. id. Tusc. V 25, 70 cogitatio de vi et natura deorum studium incendit illius aeternitatis imitandi, neque se in brevitate vitae collocatum putat. Id. Planc. 27, 66 feci ut postea cotidie me praesentem viderent, habitavi in oculis, pressi forum: neminem a congressu meo neque ianitor meus neque somnus absterruit. Wir haben ganz geschwiegen von der gewöhnlichen Uebertragung ber Art, welche wir bei Schilderung bes Charafters ber lateinischen Sprache besonders in § 12 bereits als üblich erkannt hatten, wie Cic. Cat. I 13, 31 ex tanto latrocinio, id. ib. II 3, 6 ex agresti luxuria, Cic. sen. 8, 25 adulescentia incurrit in vitia, vol. noch Cic. Tusc. I 39, 94 nonne modo pueros, modo adulescentis in cursu a tergo insequens necopinantis adsecuta est senectus? Sall. Cat. 5, 2 huic ab adulescentia bella intestina grata

fuere, ibique iuventutem suam exercuit. Cic. harusp. resp. 20, 42 qui primam illam aetatem suam ad scurrarum locupletium libidinem dedit.

- 2) Die concrete Auffassungsweise herrscht in Ausbrücken, wie ante urbem conditam, post urbem conditam, his consulibus oder Cn. Pompeio duce. Cic. de Cn. Pomp. imp. 12, 34. quo me teste (d. i. cuius testimonio) convinces? id. Philipp. II 4, 8 ebenso hoc actore, hoc suasore, hoc fideiussore, hoc auctore etc. id. Mil. 13, 34 nec me suffragatore meliore utebatur quam Clodio.
- 3) Die Beschaffenheit einer Sache wird durch den conscreten Begriff derselben bezeichnet, wie Cic. epist. 26, 4 non multi cidi hospitem accipies, sed multi ioci für non edacem hospitem accipies, sed iocosum, ähnlich vir magno ingenio, summa humanitate, dicendi copia, excellenti doctrina etc.; Verhältnisse, welche ebenfalls genugsam bei Schilberung des Charafters der lateinischen Sprache besprochen sind.
- 4) Zersetzung ber Begrifse und Wiedergabe bes vollen Inhalts zeigt Cic. epist. V 12, 2 neque tamen haec cum scribebam eram nescius, quantis oneribus premerere susceptarum rerum et iam institutarum. Ich war mir bewußt keinen Patrioten versetzu zu haben, heißt Cic. epist. XI 8, 1 conscius autem mihi eram nihil a me commissum esse, quod boni cuiusdam offenderet animum.
- 5) Die Umwanblung ber Attributbegriffe zeigt Cic. de divin. II 23, 50 is autem Tages puerili specie dicitur visus, sed senili fuisse prudentia. Ebenso media nocte, ad medium diem, multa nocte; loci quos multos attulit; exempla quibus plurimis usus est. Sall. Iug. 96, 3 in operibus, in agmine atque ad vigilias multus adesse. Dieser Gebrauch wirb besonders von den Dichtern vielsach ausgebeutet z. B. Tid. I 7, 53 Sic venias, hodierne. Hor. sat. II 4, 17 hospes-vespertinus. id. epod. 16, 51 Nec vespertinus circumgenit ursus ovile. id. epist. I 6, 20 vespertinus pete tectum. Ferner Cic. Brut. 23, 91 quid igitur est caussae, si tanta virtus in oratore Galba fuit, cur ea nulla in orationibus eius appareat. id. Tusc. I 38, 91 alteri nulli sunt, alteros non attinget. Paucis diebus post ist s. v. a. paucis interiectis diebus. Liv. I 58, 1 more et instituto maiorum

§ 37. Bom Gebrauche des tropischen Ausdruck und insbes. der Metapher. 247 herkömmlich, magna diligentia, summa fide, singulari sollertia, nova ratione (neumodisch) u. dgl. mehr.

§ 37. .

#### Bom Gebrange des tropifchen Ausdruds und insbesondre der Metapher.

Die Klarheit gewinnt nur dann durch Uebertragungen, wenn dieselben natürlich, leicht verständlich, gehalten, nicht lose, nicht zu kühn und nöthigenfalls entschuldigt und unterstützt, endlich nicht zu eigenthümlich dastehen.

Anmerkung. 1) Die Uebertragung sei natürlich. Obgleich der Begriff des Natürlichen sehr relativ, ist doch bei jedem einigermaßen gebilbeten Bolte ein gewiffes ficheres Gefühl bafür ba, fo auch beim römischen; erst mit ber Ueberbildung trat hierin ein falsches ein, worüber Quint. 8 pr. 25 a corruptissimo quoque poetarum figuras seu translationes mutuamur: tum demum ingeniosi scilicet, si ad intellegendos nos opus sit ingenio. türlich ift flos iuventatis, fons sapientiae, iustitia omnium virtutum mater, amore flagrare, cupiditate ober amore incendi, somno victus, durum hominum genus, sitiunt segetes, laborant fructus, Uebertragungen, die bereits nach Quint. VIII 6, 6 von ben Landleuten gebraucht wurden; ähnlich laetae segetes, wie im beutschen "ber Raps prahlt;" dasselbe gilt nach Quint. 1. 1. auch von incensus ira, lapsus errore, lumen eloquentiae, contionum procellae, fulmina eloquentiae. Cic. Mil. 13, 35 Quid enim odisset Clodium Milo, segetem et materiem suae gloriae; ebenso serere rem publicam bei Cic. r. p. II 3, 5. id. leg. I 6, 20 serendi mores nec scriptis omnia sancienda. id. Tusc. I 14, 31 ergo arbores seret diligens agricola -: vir magnus leges instituta rem publicam non seret? Ebenso schon bei Cäcilius Statius in ber von Cic. Tusc. I 14, 31 citierten Stelle aus beffen Synepheben: serit arbores quae alteri saeculo prosient.

2) Leicht verständlich sind Uebertragungen, wie Cic. off. II 10, 37 dolorum cum admoventur faces. id. Tusc. I 19, 44 cumque corporis facibus inflammari soleamus ad omnes fere cupi-

ditates etc. id. Att. XVI 7, 2 ita fiebat, ut, dum minus periculi videretur, abessem, in flammam ipsam venirem. id. Tusc. I 20, 46 quae numquam quinque nuntiis (sensibus) animus cognosceret, nisi ad eum omnia referrentur et is omnium iudex solus esset.

- 3) gehalten nach Quint. VIII 6, 50 Nam id quoque imprimis est custodiendum, ut quo ex genere coeperis translationis, hoc desinas. Multi autem cum initium a tempestate sumpserunt, incendio aut ruina finiunt, quae est inconsequentia rerum foedissima. So nicht fructus haurire, sondern percipere, nicht manibus aggredi, sondern attingere, nicht si numen adnuerit, sondern si deus ober numen divinum adnuerit, vgl. Vavassor Antib. p. 943. So ist richtig Cic. Rosc. Am. 1, 3 nequaquam similiter oratio mea exire atque in volgus emanare poterit.
- 4) Nicht lose z. B. capitis nives schon von Quint. VIII 5, 17 als mißlungen angeführt, ebenso flos moritur statt deflorescit ober evanescit, auch nach Cic. Brut. 4, 16 sic omnis fetus expressus exustusque flos siti veteris ubertatis exaruit, ähnlich pastor populi u. s. w.
- 5) Richt zu fühn und entschuldigt. Cic. leg. I 13, 36 sed eorum, qui quasi officinas instruxerunt sapientiae. Cic. Tusc. I 20, 46 neque enim ullus sensus in corpore — sed viae quaedam sunt ad oculos, ad auris, ad naris a sede animi perforatae — ut facile intellegi possit animum et videre et audire, non eas partes quae quasi fenestrae sunt animi. Rühn= heit ift relativ zu nehmen. Nicht zu fühn ift bem Römer z. B. Cic. am. 17, 61 nec mediocre telum ad res gerendas - existimare opertet benevolentiam civium, [wie auch Livius dasselbe Wort in übertragener Bedeutung braucht 3. B. Liv. 4, 28 necessitate, quae ultimum ac maximum telum est, ebenso id. 6, 35; 3, 69; 5, 29.] Unb Cic. de or. II 18, 74 qui numquam sententias de manibus iudicum vi quadam extorsimus ist ebenso wenig auffällig, wie wenn wir fagen "entwunden haben." Bgl. Ellendt au b. St. — Beitere Belegftellen ju biefen Sagen aus Cicero's Briefen bespricht A. Schreiber, jur Topit ber Translata aus ben Briefen Cicero's in ben Blättern für bagerische Gymnasien von W. Bauer und G. Friedlein 3. Band (1866-67) S. 65.

#### § 38.

#### Die Berbindung der Satglieder.

Die genaue Verbindung und Zusammenfügung der Rede trägt ebenfalls wesentlich zur Alarheit des Stils bei. Der Kömer gewinnt diese Eigenschaft seiner Rede durch die strengste Einigung der einzelnen Redetheile in einander, indem er erstens das neben einander stehende, sobald es nicht von selbst klar dasteht, sorgfältig durch Partikeln zu einen stredt, zweitens einen Satz, wenn es der Sinn erlaubt, unterordnet, auch wenn er sich an sich anders fassen ließe, drittens aber ein Asyndeton d. h. das Ausgeben der Verbindung und viertens eine Anakoluthie d. h. eine Vernachlässigung der regelmäßigen Unterordnung des einen Satzes unter den andern, nur dann eintreten läßt, wenn die Entwicklung des innern Gedankens die sonst gewöhnliche äußere Redesform überwältigt.

Anmerfung. Quint. IX 4, 27 felicissimus tamen sermo est, cui et rectus ordo et apta iunctura et cum his numerus opportune cadens contigit.

- 1) Ueber die Verbindungspartikeln ist bereits § 29. 4b außführlich gesprochen. Der Römer pflegt sie bisweilen auch da anzuwenden, wo wir asyndetisch sprechen z. B. ab uno iusto et bono
  viro, Cic. off. 12, 42 multae et magnae res, πολλά και μεγάλα χοήματα, Cic. leg. agr. II 2, 5 Versantur enim in animo
  meo multae et magnae cogitationes, viele große Gedanken. id.
  accus. V 48, 119 multi et magni dolores inventi parentibus
  et propinquis. Anders z. B. Cic. accus. II 5, 18 navem onerariam maximam. Cic. Quint. 17, 54 diei vix potest quam
  multa sint, quae respondeatis ante sieri oportere, quam ad hanc
  rationem extremam necessariam devenire.
- 2) Unterorbnung bes einen Saţes unter ben anbern z. B. Cic. Balb. 20, 46 Potest igitur, iudices, L. Balbus condemnari, ut non C. Marii factum condemnetur? Cic. epist. VI 2, 1 quod absim ab urbe, ut, qui ad te proficiscantur, scire non possim. Cic. Tusc. I 38, 91 itaque non deterret sapientem mors —, quo minus in omni tempore rei publicae

suisque consulat, ut posteritatem ipsam, cuius sensum habiturus non sit, ad se putet pertinere. Drelli liest salsch et statt des handschriftlichen ut. Cic. off. I 26, 90 Itaque alter semper magnus, alter saepe turpissimus, ut recte percipere videantur, qui monent, ut etc. Cic. Sest. 5, 13 Verum haec ita praetereamus, ut tamen intuentes et respectantes relinquamus, im beutschen "und nur", id. Rosc. Am. 26, 72 ita vivent, dum possunt, ut ducere animam de coelo non queant, ita moriuntur, ut eorum ossa terra non tangat, im deutschen "sie seden und fönnen nicht . . . sie sterben und . . .

- 3) Asnheten, wie usus et fructus und usus fructus; A. Gellius P. Lentulus consules, auch honesta turpia; urbana rustica; sarta tecta; ultro citro; Cic. leg. agr. II 16, 41 Sed iam de periuriis, de iniustis nihil hoc loco disputandum est. Liv. 46, 27 poenas ignominias omnes iam patiamur. So besonders bei Gegensähen milites summa pericula subierant, dux noluit sese obiicere periculis, vgl. später.
- 4) Leichtere Unatoluthieen sind sehr häufig 3. B. Cic. Tusc. I 45, 108 In Hyrcania plebs publicos alit canes, optimates domesticos. Nobile autem genus canum scimus esse, sed pro sua quisque facultate parat a quibus lanietur, eamque optimam illi censent esse sepulturam. Unders ist Cic. Mil. 27, 75 qui huic T. Fursanio, cui viro? di immortales! quid enim ego de muliercula Scantia, quid de adulescente P. Apinio dicam? quorum utrique mortem est minitatus, nisi sibi hortorum possessione cessissent —: sed ausum esse Fursanio dicere, si sibi pecuniam, quantam poposcerat, non dedisset, mortuum se in domum eius illaturum etc. Cic. Tusc. I 41, 98 Tene, cum ab eis, qui se iudicum numero haberi volunt, evaseris, ad eos venire, qui vere iudices appellentur, Minoem, Rhadamanthum, Aeacum, Triptolemum, convenireque eos, qui iuste et cum side vixerint? haec peregrinatio mediocris vobis videri potest?

# § 39.

# Die richtige Bortftellung.

Endlich wird auch die Klarheit der Rede durch wohleingerichtete Wortstellung erreicht. Diese zeigt sich in einer zweckmäßigen Appo-

sition, in einer geregelten Dependenz und in der gehörigen Berücksichtigung des Wohllautes und des Numerus.

Anmerkung. 1) Unter Apposition versteht man das Zussammentreffen mehrerer Wörter in der Rede, welche neben einander stehen, obgleich sie an sich schon einen Begriff geben, ohne daß das eine Wort die Ergänzung des andern nöthig hat; bei ihr steht der Hauptbegriff in der Regel voran. Nur kann ein Gegensatz, ein rhetorischer, auch syntaktischer Grund eine Abweichung nothwendig machen; in diesem Falle erscheint auch wirklich der Nebenbegriff als Hauptmoment. Auch ist nicht außer Acht zu lassen, daß ohne hinreichenden Grund die Appositionssglieder nicht von einander getrennt zu werden pflegen.

- a) Der Hauptbegriff voran steht in dem bekannten ennianischen amicus certus in re incerta cernitur bei Cic. am. 17,64 in der ganz üblichen nur an sich nothwendigen Wortstellung; so ius iurandum, res publica, genus humanum, pontisex maximus, post urbem conditam, populus romanus, Alda longa, aes alienum, res forensis, res bellica, res domestica, res gestae, res iudicatae (praeiudicatae), navis oneraria, res rustica, ratio extrema oder necessaria, gallus gallinaceus, pruna silvestris; so auch memoria mea, quaestiones criticae, quaestiones Tullianae disputationes Tusculanae; Hand S. 312 ist hierüber in großem Irthum; serner res gestae Alexandri magni, der Titel der Schrift des Curtius; Cic. sen. 17, 58 quem (librum) ego de redus rusticis scripsi; so Cato de re rustica oder Varro rerum rusticarum libro primo.
- b) Umstellungen, asso Abweichungen von dieser Hauptregel treten ein, wenn sie im Sinne einer Stelle begründet sind, 3. B. Cic. am. 4, 15 quocum mihi coniuncta cura de publica re et de privata suit s. Alot a. D. S. 110 sg.; Cic. Att. I 17, 6 quid dicam? in publicane re an in forensi labore? ib. I 18, 1 qui mihi et in publica re socius et in privatis omnibus conscius et omnium meorum sermonum particeps esse soles. id. sen. 16, 55 possum persequi permulta oblectamenta rerum rusticarum, sed ea ipsa quae dixi suisse sentio longiora. Ignoscetis autem: nam et studio rusticarum rerum provectus

sum et senectus est natura loquacior. Ebenso heißt es aes alienum, wie habens aes alienum und Cic. epist. 5, 6 in aere alieno esse. id. accus. IV 6, 11 liberare aere alieno und in viesen andern Stellen. Aber Sallust. Cat. 14, 2 quicumque impudicus, adulter, ganeo, manu ventre pene bona patria laceraverat quique alienum aes grande conflaverat. Denn hier ist ein Gegensat da: "Wer sein vätersiches Vermögen vergeudet und noch Schulben dazu gemacht hatte." So Rhenus flumen der Rheinsstellüß; flumen Rhenus der Fluß Rhein.

- c) Die Umstellung tritt auch aus rhetorischen Gründen ein, z. B. Cic. de or. III 35, 142 malim equidem indisertam prudentiam quam stultitiam loquacem. So bei Nepos immer zu Ansang seiner Lebensbeschreibungen Themistocles Atheniensis, Aristides Athenensis u. s. w.; aber sacra via die Heiligenstraße, davon sacravienses.
- d) Selten und nicht ohne Grund werden die Apposition &= glieber getrennt, 3. B. Cic. Brut. 56, 205 quam scientiam Varro noster acceptam ab illo auctamque per sese, vir ingenio praestans omnique doctrina, (wo also gewissermaßen die Handlung nicht ohne Grund unmittelbar vorausgeht) pluribus et illustrioribus litteris explicavit. id. Mil. 7, 18 itaque in eadem ista Appia via cum ornatissimum equitem romanum P. Clodius M. Papirium occidisset, non fuit illud facinus poeniendum. id. de or. I 16, 69 Etenim si inter doctos constat hominem ignarum astrologiae ornatissimis versibus Aratum de caelo stellisque dixisse. Aratum erscheint so nachträglich in bem Sate, weil der Name an sich wenig ausmacht, vielmehr die Thatsache betont ift, daß in der Aftrologie Unfundige über Sterne und himmel geschrieben haben. So ift auf Grabinschriften bas gewöhnliche Schema folgendes: M. Rufino P. Rufinus patri optimo filius gratus posuit etc.
- 2) Fast ganz gleiche Grundsätze walten ob bei der Depensbenz, d. i. wenn ein Wort von dem anderen syntaktisch abhängig gemacht wird. Nur sind hier gewisse Gegensätze scharf und darum später als Regel angesehen worden. Die Hauptregel bleibt auch hier richtig, daß der Hauptbegriff voranstehe, wenn nicht rhetorische Zwecke und Gegensätze es anders erfordern.
  - a) Die gewöhnliche Wortstellung findet sich in fortuna

belli, das Glück des Kriegs oder im Kriege; tribunus militum wird nur in besondern Fällen umgestellt Cic. accus I 38, 71 cum — C. Varro, qui tum in Asia militum tribunus suit (so die besten Handschristen), haec eadem ipsa se ex Philodamo audisse dicat etc. Dazu bemerkt Zumpt: Cunctatus sum aliquamdiu revocare hunc verborum ordinem. Sed inest quaedam oppositio adversus illum apparitorem praetoris. In anderer Weise Cic. Planc. 28, 61 Rogas quae castra viderit, qui et miles in Creta hoc imperatore suit et tribunus in Macedonia militum suerat. So consul populi romani, praesectus urbis oder urbi, rex Persarum u. s. w., aber

- b) in Inhärenz findet sich belli fortuna, terrae motus, legis lator, legis latio, agricultura Ackerbau, agricultio, agrimensor Feldmesser, orationis ornamenta Redeschmuck, immer als ein Begriff, wo das erste Wort das Wesentlichere enthält, und barum den Hauptton hat.
- c) Dasselbe Verhältniß besteht bei einem boppelten Genetive z. B. Cic. epist. 7, 13 non alia ulla fuit caussa intermissionis epistularum, nisi quod ubi esses plane nesciebam. Hier haben wir die ursprüngliche Wortstellung. Doch wird diese öfter aus rhetorischen und andern Gründen geändert und zwar
- a) wenn ber eine Begriff mehr hervortreten soll: Cic. de or. II 82, 333 Atque haec in senatu minore apparatu agenda sunt: sapiens enim est consilium multisque aliis dicendi relinquendus locus; vitanda etiam ingenii ostentationis suspitio. Hiellung suspitio ostentationis ingenii abweichen mußte. Denn es soll ja hauptsächlich das Pochen auf sein Rednertalent nach Cicero's Vorschrift vermieden werden. Cic. Tusc. IV 13, 29 Mordum appellant totius corporis corruptionem: aegrotationem mordum cum indecillitate: vitium, cum partes corporis inter se dissident: ex quo pravitas membrorum, distortio, desormitas. Itaque illa duo, mordus et aegrotatio, ex totius valetudinis corporis conquassatione et perturbatione gignuntur: vitium autem integra valetudine ipsum ex se cernitur. Auch hier ist der Gegensat leicht zu sinden.
  - β) wenn die Genetive in verschiedener Beziehung fteben,

wie erstens einsach: Cie. Tuse. II 15, 35 Labor est functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis et muneris, zweitens umgestellt wie Nep. Them. 1, 1 Themistoclis vitia ineuntis adulescentiae magnis sunt emendata virtutibus. Dieß fand bei Themistocles, nicht aber so bei andern statt; sonst hieß es also im Allgemeinen so: Vitia hominum ineuntis adulescentiae magnis interdum sunt emendata virtutibus ober wie Cie. sin. I 5, 14 quod ista Platonis, Aristotelis, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit; sonst aber z. B. Ornamenta orationis Platonis, Aristotelis, Theophrasti summa surunt, ober endlich wie Caes. bell. gall. 2, 17 quidam ex dediticiis eorum dierum consuctudine itineris nostri exercitus (statt consuctudo itineris nostri exercitus eorum dierum) perspecta nocte ad Nervios pervenerunt.

3) Ueber Anordnung ber Sattheile nach Subject und Pradicat spricht nicht gang einsichtsvoll Quint. IX 4, 24 sq. Die gang gewöhnliche Wortstellung a. b. c. zeigt Caes. bell. gall. 1, 7 Helveti legatos ad Caesarem mittunt. Hier ift alles in bester Ordnung; es inhärirt alles andere bem Zeitworte, während bas Subject Helvetii ben Sat beginnt. Ebenso ist es Caes. bell. gall. 1, 8 Caesar cum omnibus copiis Helvetios sequi iussit. Ganz abweichend von biefer regelmäßigen Wortstellung sind aber folgende Stellen: Cic. Tusc. I 2, 4 Summam eruditionem Graeci sitam censebant in nervorum vocumque cantibus. Hier will Cicero nicht einfach erzählen, wie Cafar in ben eben angeführten Stellen, sondern jenen Sat feiner übrigen Rede einfügen und zwar das Verhältniß vorführen, das bei den Griechen anders sei als bei ben Römern. Wollten wir ben Sat allgemein aufstellen, so müßten wir sagen: Graeci eruditionem summam in nervorum vocumque cantibus sitam censebant. Hier aber fährt Cicero sogleich fort: Ergo in Graecia Musici floruerunt discebantque id omnes nec qui nesciebat satis excultus doctrina putabatur. Anders wieder Cic. Cat. I 5, 13 Exire ex urbe iubet consul hostem statt des gewöhnlichen Consul hostem exire ex urbe iubet. Anders Cic. Tusc. I 1, 3 Doctrina Graecia nos et omni litterarum genere superabat; als Gegensat ift zu benten: aber nicht in anderer Hinsicht. Sonst hatte es heißen muffen: Graecia Romanos doctrina et omni litterarum genere superabat. Anders

auch Cic. Phil. III 10, 26 hanc enim semper habebat in ore provinciam; hier ist hanc in dieser bevorzugten Stellung s. v. a. "diese vorzugsweise;" sonst hätte auch ille enim hanc provinciam semper in ore habebat gestellt werden müssen. Dieß ließe sich bis in's Unendliche verfolgen. Doch es isthieraus schon klar, wie die betonten Wörter durch die Stellung hervorgehoben werden und die Lücken sodann mit-anderen Zuthaten ausgefüllt werden; und das weitere hierüber gehört in die Rhetorik, wiewohl auch für diese die Stilistik die Grundlage zu geben hat.

- 4) 3m Gingelnen beachte man noch:
- a) die Stellung der Enclitica: quoque, autem, vero, enim, quidem, adeo (wie hoc adeo, id adeo), welche allemal nachstehen. Ausnahmen sind nur scheinbar. Cic. Tusc. I 32, 79 nihil esse quod doleat quia id aegrum esse quoque possit: hier ist aegrum esse ein Begriff und biesem wird quoque richtig nachgesett. id. Tusc. I 11, 22 Democritum enim, magnum illum quidem virum, sed levibus et rotundis corpusculis efficientem animum concursu quodam fortuito omittamus, vergleiche Madvig zu Cic. fin. p. 552 sq. u. p. 877. Ebenso lassen fich auch bie Personal= pronomina behandeln, wenn fie nicht gerade betont werden follen. 3. B. Per mihi gratum feceris und ähnliches. Dagegen Cic. am. 4, 16 Sed quoniam amicitiae mentionem fecisti et sumus otiosi, pergratum mihi feceris, spero item Scaevolae, si, quemadmodum soles de ceteris rebus, cum ex te quaeruntur, sic de amicitia disputaris quid sentias etc. vergleiche meine Anmerkung Beachte ferner, dazu.
- b) daß gewisse Wörter sich gegenseitig anziehen, wie z. B. Pronomina: quem ego, quos ego, tu me, ille se, alii alios, alter alterum, manus manum lavat. Liv. V 11, 6 qui noxii ambo alter in alterum caussam conferunt. Cic. nat. deor. II 38, 96 ut per biduum nemo hominem homo agnosceret. Uchte auch auf
- c) die Stellung einzelner Präpositionen, z. B. ob eam rem, aber hanc ob rem, quam ob rem, in medio foro, in re media; aus Cicero läßt sich nur ein Beispiel für die Stellung medio in soro anführen. Natürlich ist die Wortstellung in Ordnung Cic. epist. 5, 12 Si uno in argumento unaque in persona mens tua tota versabitur. Ueberhaupt schiebt sich das Unbetonte ein,

bamit bas Betonte um so mehr hervortrete, wie Cic. epist. VI 5, 1 quae quidem cotidie faciliores milii et meliores videntur. ib. V 17, 3 Dolori fortiter et fortunae resistere.

- d) Auch die Boranstellung des Particips ist in vielen Fällen zur Regel geworden. Cic. de or. I 1, 1 *Cogitanti mihi* saepenumero et memoria vetera *repetenti* perbeati illi fuisse videri solent etc.
- 5) Bas Numerus und Bohllaut ber Rebe betrifft, fo a) scheute zwar ber Römer langeren Satbau nicht, boch mar er babei ftets barauf bebacht, alles Schleppenbe zu meiben. 3. B. Cic. Planc. 1, 3 nisi eius integerrimam vitam, modestissimos mores, summam fidem, continentiam, pietatem, innocentiam ostendero. id. accus. IV 6, 12 Videamus quanta ista pecunia fuerit, quae potuerit Heium, hominem maxime locupletem, minime avarum, ab humanitate, a pietate, religione abducere. Egl. ib. IV 8, 17 quid te a Centuripina civitate, a Catinensi, ab Halaesina, Tyndaritana, Hennensi, Agyrinensi ceterisque Siciliae civitatibus circumveniri atque opprimi dicis? wo die geringsten Hennensi u. s. w. ohne jeden Tonfall lesen. Chenso Cic. Marc. 9, 28 Obstupescent posteri certe imperia, provincias, Rhenum, Oceanum, Nilum, pugnas innumerabiles, incredibiles victorias, monumenta, munera, triumphos audientes et legentes tuos. Cic. Planc. 6, 14 nihil est iam quod populo supplicetur, nihil quod diribitio, nihil quod supplicatio magistratuum, renuntiatio suffragiorum exspectetur, auch eine Stelle, wo die unkundige Kritik Unheil angerichtet hat. — Dabei weiß ber Lateiner
- 6) burch Wechsel bes Numerus alles Monotone ber Rebe zu entziehen, wie Cic. Cat. II 11, 25 Ex hac enim parte pudor pugnat, illine petulantia; hine pudicitia, illine stuprum; hine fides, illine fraudatio: hine constantia, illine furor: hine honestas, illine turpitudo: denique aequitas, temperantia, fortitudo, prudentia; virtutes omnes certant cum iniquitate, luxuria, ignavia, temeritate, cum vitiis omnibus: postremo copia cum egestate, bona ratio cum perdita, mens sana cum amentia, bona denique spes cum omnium rerum desperatione confligit, basselbe erreicht er auch
  - c) durch richtige Stoffvertheilung. Ein Muster bafür

ift Cic. Planc. 2, 6 Quaerit enim Laterensis atque hoc uno maxime urget, qua se virtute, qua laude Plancius, qua dignitate superarit. Wie ganz anders wäre qua virtute, qua laude, qua dignitate se Plancius superarit. Die Klarheit gewinnt hier durch die glückliche Zutheilung von se, Plancius und superarit zu den einzelnen Gliedern, weil wir so bei jedem einzelnen Saggliede daran erinnert werden, daß wir noch etwas, und in welcher Weise wir noch etwas zu erwarten haben. — Endlich gewinnt der Römer die Klarheit auch vorzüglich dadurch,

d) daß er fich nie von ber in Frage ftehenben Person ober Sache weit entfernt, sondern immer Bezug auf Diefelbe nimmt und burch Bronomina, ja felbst burch eigentliche Wiederholungen an dieselbe erinnert. Ein Beispiel hierfür entnehmen wir berselben ciceronischen Rede, aus der schon die beiden so eben besprochenen stammten. Cic. Planc. 1, 1 Cum propter egregiam et singularem Cn. Plancii, iudices, in mea salute custodienda fidem tam multos et bonos viros eius honori viderem esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem, quod, cuius officium mihi saluti fuisset, ei meorum temporum memoriam suffragari videbam: cum autem audirem meos partim inimicos, partim invidos huic accusationi esse fautores eandemque rem adversariam esse in iudicio Cn. Plancio, quae in petitione fuisset adiutrix, dolebam, iudices, et acerbe ferebam, si huius salus ob eam ipsam caussam esset infestior, quod is meam salutem atque vitam sua benevolentia praesidio custodiaque texisset.

So wird auch von den Lateinern gar oft is eingesett, wo man glaubt, daß es an sich sehlen könnte, z. B. Cic. Tusc. I 2, 3 oratio Catonis, in qua obiecit ut probrum M. Nobiliori, quod is in provinciam poetas duxisset. id. I 15, 35 veri simile est, cum optimus quisque maxime posteritati serviat, esse aliquid, cuius is post mortem sensum sit habiturus. id. I 20, 46 quae numquam quinque nuntiis animus cognosceret, nisi ad eum omnia referrentur et is omnium iudex solus esset.

# § 40.

# Die Stellung ber einzelnen Gațe.

Dieselben Verhältnisse, wie bei der Verbindung einzelner Besgriffe, finden auch bei der Zusammenstellung ganzer Sätze statt.

Man stellt nämlich Sähe 1) ohne Verbindung parallel neben einsander ebenso wie Nomina, hängt Nebensähe 2) als Appositionen an, stellt einen Sah dem anderen vorauß, wie ein inhärirendes Merkmal dem Substantiv, oder läßt ihn als Erklärung solgen. Ist der bedingende Sah wesentlich, so behauptet er die erste Stelle oder wird dem Hauptsahe am Schluß der Periode mit Arast beisgegeben; erscheint er unwesentlich, so wird er dem Hauptsahe einsverleibt, und nach demselben Grundsahe sindet auch der völlige Außdau jedes anderen längeren Sahes statt. Trennungen der Nebensähe durch eingeschobene Sähe müssen ganz wie die Einsschiebsel bei der Apposition beurtheilt werden.

Anmerkung. 1) Parallel neben einander gestellt sind Sätze wie Cic. divin. I 38, 85 Quid deinde caussae est, cur Cassandra furens prospiciat: Priamus idem facere non queat? id. Mil. 13, 33 quam rem etsi nefarie fecisti, tamen, quoniam in meo inimico crudelitatem exprompsisti tuam, laudare non possum: irasci certe non debeo. So wurde ja ost prima ultima, summa insima, prima media ultima ohne Verbindung zusammengestellt. Dabei versteht es sich von selbst, daß, wie bei der aspisetischen Zusammenstellung einzelner Wörter, so auch bei der Zusammensügung der Sätze selbst das Verhältniß durch These und Antithese ein so äußerliches sein muß, daß keinerlei Zweisel über die Beziehung entsteht.

- 2) Man fügt die Sätze appositioness an. Liv. V 35, 4 Clusini legatos Romam, qui auxilium ab senatu peterent, misere. Auch die Borausstellung in Inhärenz sindet sich z. B. Cic. Mil. 18, 48 Quem pridie hora tertia animam estlantem reliquisset, eum mortuum postridie hora decima denique ei nuntiadatur, edenso wie die Beigade in Abhärenz Cic. accus. IV 52, 115 Nemo fere vestrum est, quin, quemadmodum captae sint a M. Marcello Syracusae, saepe audierit.
- 3) Das Verhältniß bei den Condicionalsähen ist dasselbe. Inhärenz zeigt Ille hoc facit: tu quid facias nescio; Abhärenz: Quod sentio quam sit exiguum; Inhärenz: Ego, si ille abiret, venirem ad te; Abhärenz: Ego ad te venirem, si ille abiret; auch wieder Inhärenz: Si ille abiret, ego ad te venirem. Deß=

halb findet sich oft die Wiederholung gerade nur bei einzelnen Wörtern: Si ille abiret, ego, qui te semper seci maximi, libenter ad te venirem, cum illum non viderem. So drückt sich Cicero öfter auß; z. B. Cic. sin. III 11, 38 quid autem dici poterat, si turpitudinem non ipsam per se sugiendam esse statuemus, quo minus homines tenebras et solitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se socitudinem nacti, nullo dedecore se abstineant, nisi eos per se foeditate sua turpitudo ipsa deterreat. Cic. Rosc. Am. 5, 14 atque ut facilius intellegere possitis, iudices, ea, quae facta sunt, indigniora esse quam haec sunt, quae dicimus, ab initio res quemadmodum gesta sit vobis exponemus, quo facilius et huius hominis innocentissimi miserias et illorum audaciam cognoscere possitis et rei publicae calamitatem.

4) Die Trennung ber Nebensähe, die als Apposition stehen, läßt sich ziemlich weit ausdehnen, wenn nur der Sinn verständlich bleibt: Cic. har. resp. 8, 15 mit Unrecht von Wolf und Hand getadelt: Primum negotium eisdem magistratibus est datum anno superiore, ut curarent ut sine vi aedisicare mihi liceret, quidus in maximis periculis universa res publica commendari solet; ja selbst da, wo an zwei verschiedene Subjecte gedacht werden könnte, z. B. Cic. Tusc. I 1, 3 Annis enim sere quingentis decem post Romam conditam Livius sabulam edidit C. Claudio Caeci silio M. Tuditano consulibus anno ante natum Ennium: qui (nämlich Livius) suit maior natu quam Plautus et Naevius. id. Cat. III 5, 10 Est vero, inquam, notum signum, imago avi tui clarissimi viri, qui amavit unice patriam et civis suos, quae quidem te a tanto scelere etiam muta revocare debuit.

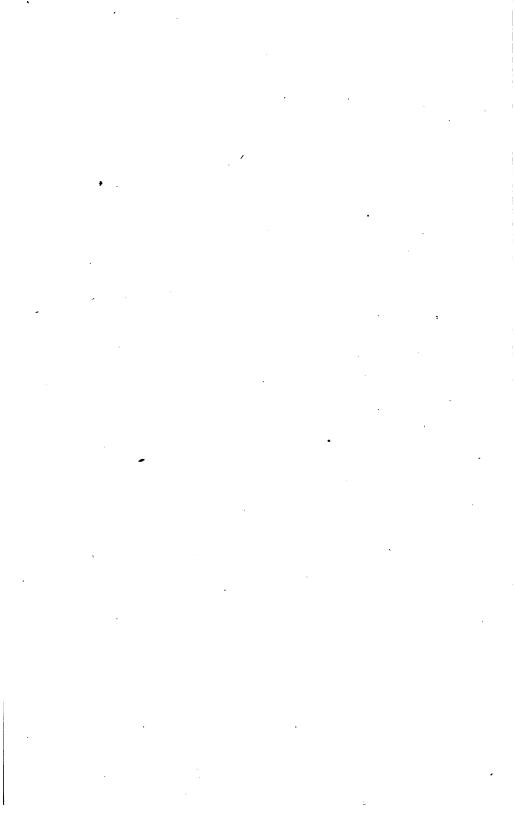

# Dritter Theil.

Die Lehre von der Schönheit der Darstellung.

.

# Uebergang.

Wenn im Allgemeinen die Schönheit einer jeden Dakstellung einerseits auf der freien Verbindung mannigkaltiger Theile zu einer Einheit beruht, andererseits aber dieses Ganze von innerem Leben, welches sich als Anmuth und Würde und als Charakteristisches kund giebt, beseelt sein muß, so ist dies auch bei der Schönheit der Sprachdarstellung derselbe Fall. Hier muß Mannigkaltigkeit, die Einigung des Mehrsachen, die Anmuth und Würde im Aussbruck, die Präcision und charakteristische Zeichnung erwogen und Alles nach einem regelnden Grundsaße zusammengestellt werden, welcher sich an die Eigenthümlichkeit der Sprache, der es jeht vorzugsweise gilt, anzuschließen hat.

"Die Schönheit" wird im lateinischen verschieden ausgebrückt: Cic. de or. III 19, 71 si illam praeclaram et eximiam speciem oratoris perfecti et pulcritudinem adamastis. "Schön sprechen" heißt ornate dicere, ornatus orationis Cic. Brut. 75, 265 id. de or. III 39, 94, ornatus verborum id. de or. I 11, 49 und id. or. 23, 80, concret ornamenta orationis z. B. Cic. fin. I 5, 14 Platonis, Aristotelis, Theophrasti ornamenta orationis neglegere. So auch oratoria ornamenta dicendi Cic. Brut. 78, 261, ornamenta elocutionis Quint. VI 4, 1.

Eine Definition ober vielmehr eine Umschreibung von ornate dicere, der Schönheit der Darstellung giebt Cicero de or. III 14, 53 In quo igitur homines exhorrescunt? quem stupefacti dicentem intuentur? in quo exclamant? quem deum, ut ita dicam, inter homines putant? Qui distincte, qui explicate, qui abundanter, qui illuminate et rebus et verbis dicunt et in ipsa oratione quasi quendam numerum versumque conficiunt, id est, quod dico, ornate. Qui idem ita moderantur, ut rerum, ut personarum dignitates ferunt, ei sunt in eo genere laudandi laudis, quod ego aptum et congruens nomino.

Zwei andere Ausbrude, welche man für Schonheit ber Rebe gebraucht findet, find ben Alten nur einzelne Unterabtheilungen einer gelungenen ober schönen Darftellung; es find bie beiben Ausbrücke venustas orationis und suavitas orationis. Ueber den ersteren handelt Quint. VI 3, 18 Venustum esse, quod cum gratia quadam et venere dicatur, apparet; also ift es Gefälligfeit, Anmuth, aber noch nicht Schönheit; ebensowenig ift bies suavitas, das jedoch Cicero schon eher als Schönheit gelten läßt. Cic. part. orat. 6, 21 Suave autem erit genus dicendi primum elegantia et iucunditate verborum sonantium et levium: deinde coniunctione, quae neque asperos habeat concursus neque disiunctos atque hiantes, et sit circumscripta non longo anfractu, sed ad spiritum vocis apto, habeatque similitudinem aequalitatemque verborum: tum ex contrariis sumpta verbis, crebra crebris, paribus paria respondeant, relataque ad idem verbum et geminata ac duplicata vel etiam saepius iterata ponantur, constructioque verborum tum coniunctionibus copuletur, tum dissolutionibus quasi relaxetur. Darnach ist suave mehr interessant, ansprechend, unterhaltend als gerade schon. § 22 heißt es bann weiter: Fit etiam suavis oratio, cum aliquid aut invisum aut inauditum aut novum dicas. Delectat enim quidquid est admirabile maximeque movet ea, quae motum aliquem animi miscet, oratio, quaeque significat oratoris ipsius amabiles mores, qui exprimuntur aut significando iudicio ipsius ex animo humano ac liberali aut inflexione sermonis, cum aut augendi alterius aut minuendi sui caussa alia dici ab oratore, alia existimari videntur, idque comitate fieri magis quam vanitate. Sed multa sunt suavitatis praecepta, quae orationem aut magis obscuram aut minus probabilem faciunt. Itaque etiam hoc loco nobis est ipsis quid caussa postulet iudicandum. Auch hier bezeichnet Cicero mit dem Worte suavitas mehr das, was wir interessant, ansprechend nennen.

Der Ausdruck elegantia sermonis, den man früher häufig von der Schönheit der Darstellung zu brauchen pflegte, bezeichnet im Lateinischen etwas ganz Anderes; uns war dieß die angemessene Sprachdarstellung s. § 32, und dieselbe hat höchstens sterilitas oder ieiunitas orationis zum Gegensaße.

# Erster Abschnitt.

Don der Mannigfaltigkeit der lateinischen Sprachdarftellung.

#### § 41.

#### Bon ber Mannigfaltigfeit ber lateinifden Rebe.

Die Neigung der Kömer zur anschaulichen und concreten Aufsassung gab ihrer Sprache frühzeitig eine gewisse Mannigfaltigsteit, die, wenn sie eine extensive ift, in der Abwechselung des Ausdrucks (varietas orationis), wenn sie eine intensive ift, in dem Reichthum des Ausdrucks (copia orationis) besteht.

Varietas orationis z. B. erzielt Cic. accus. I 52, 137 alii nummos numerabant, ab aliis tabellae obsignabantur, domus erat non meretricio conventu, sed praetoria turba referta, wo wenn man, wie früher in den Ausgaben stand, ließt alii tabulas obsignabant, die Rede sofort monotoner erscheint.

Ein Beispiel für die copia orationis ist Cic. sen. 19, 71 itaque adulescentes mihi mori sic videntur, ut cum aquae multitudine flammae vis opprimitur; hier würde die Rede nicht an Inhalt, wohl aber an Schönheit der Darstellung verlieren, wollte man sagen: ut cum per aquam flamma opprimitur oder dem ähnliches.

#### § 42.

# Die Abwechselung bes Ausbruds.

Die Abwechselung des Ausdrucks wird bewirkt: 1) durch Bertauschung gleicher oder ähnlicher Substantiv- oder Verbalbegriffe, 2) durch Umtausch der Prädicatswörter, 3) durch Berwechselung des abstracten und concreten Ausdrucks, 4) durch die Vertauschung der Person mit der Sache, 5) durch die Verwechselung des affirmativen und negativen Ausdrucks, 6) durch eine Benutzung der Verwandtschaft des Adverbs mit dem Ablativus der Nomina, 7) durch Verschiedenheit der grammatischen Fügung, 8) durch die Neuheit der Ausdrucksweise, 9) durch gewandte Uebergänge und äußere Wendung der Rede, 10) durch eine Veränderung der Wort-

stellung. Dabei vergesse man aber nicht, daß gewisse Wiedersholungen theils nothwendigerweise, theils um des Nachdrucks, theils um der Deutlichkeit willen Statt finden müssen und in gleicher Weise die Schönheit der Darstellung fördern helsen.

- Anmertung. 1) Bertauschung der Substantiv und Berbalbegriffe: eruditio, scientia, doctrina; doctrina, disciplina, ratio; omittere, neglegere, despicere, aspernari, contemnere, pro nihilo putare; invenire, reperire z. B. Cic. Tusc. I 47, 113 post epulatos cum matre adulescentis sommo se dedisse, mane inventos esse mortuos und nachher § 114 Quidus Apollo se id daturum ostendit post eius diei diem tertium: qui ut illuxit, mortui sunt reperti. Ebenso ist es mit cognoscere, perspicere, videre, intellegere, cognitum habere, perspectum habere von einer wissenschaftlichen Ueberzeugung, nicht persuasum habere ober gar sidi persuasum habere. Uchnlich cupere, optare, velle.
- 2) Umtausch ber Prädicatewörter: extremus, ultimus, novissimus; demens, amens, insanus, furibundus oder furiosus; laetus, hilaris, magno animo, alto animo esse; magnus, grandis, ingens; bonus, benignus; malus, malignus; assiduus, diligens, studiosus, industrius; durus, ferus, ferreus; nitidus, aureus, aureolus; vehemens, inexorabilis z. B. Cic. Sull. 31, 87 itaque idem ego ille, qui vehemens in alios, qui inexorabilis in ceteros visus sum, tam sum misericors, iudices, quam vos. Ferner incredibilis, innumerabilis z. B. Cic. Mur. 9, 28 pugnas innumerabiles, incredibiles victorias.
- 3) Berwech selung bes abstracten und concreten Ausbrucks: multus aderat, frequens aderat senatus: advocatio magna erat statt multi advocati; tanta auctoritas viri me commovit statt vir tanta auctoritate praeditus; nobilitas tota tua erat statt omnes nobiles etc. Cic. Rosc. Am. 6, 16 Erat ille Romae frequens statt frequenter. Schon srüher sind als der lateinischen Sprache charakteristisch bezeichnet worden Ausdrücke und Bendungen wie latrocinium statt latrones, agrestis luxuria statt agrestes homines ac luxuriosi und was dergleichen mehr ist.
- 4) Person und Sache vertauscht ist z. B. Cic. Tusc. I 1, 2 Iam illa, quae natura non litteris adsecuti sunt (Romani),

neque cum Graecia neque ulla gente sunt comparanda. id. or. 13, 41 maiore mihi ingenio videtur esse quam ut cum orationibus Lysiae comparetur; sehr häusig steht ber Bössername für ben Länbernamen z. B. in Lucanis; ober sitientis ibimus Afros statt in Africam solis ardore ustam. Catull. 11, 1 sq. Furi et Aureli, comites Catulli, Sive in extremos penetrabit Indos, Litus ut longe resonante Eoa Tunditur unda, Sive in Hyrcanos Arabasque molles, Seu Sagas sagittiserosque Parthos, Sive quae septemgeminus colorat Aequora Nilus. Cic. Tusc. I 39, 94 Confer nostram longissimam aetatem cum aeternitate: in eadem prope modum brevitate, qua illae bestiolae reperiemur. Er hatte von ben Eintagsstiegen gesprochen, bestiolas quasdam nasci, quae unum diem vivunt.

- 5) Affirmation unb Megation im Bechsel: non ignarus sum, non ignoro, me non fugit, me non praeterit neben scio u. s. w.; non parvus, oratio non optima, loco non altissimo, non fecit nisi illo loco, z. B. Cic. Brut. 26, 77 Ipsum Scipionem accepimus non infantem fuisse. Caes. bell. gall. 6, 32 si ita fecissent, fines eorum se violaturum negavit. Cic. Tusc. I 43, 101 Quid? Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem, nonne miremur?
- 6) Ablativ eines Substantivs und Abverb abwechselnd: Cic. Tusc. I 41, 98 convenire eos, qui iuste et cum fide vixerint. Bgl. Cic. sen. 5, 13 Est etiam quiete et pure et eleganter actae aetatis placida ac lenis senectus mit Cic. Sull. 28, 79 qui cum summa elegantia atque integritate vixistis. studiose und summo studio, constanter und magna constantia u. s. w.
- 7) Die verschiedene grammatische Fügung zeigt sich z. B. Cic. Tusc. I 1, 1 non quia philosophia Graecis litteris et doctrinis percipi non posset, sed (ohne quia) meum semper indicium fuit, omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam Graecos aut accepta ab illis fecisse meliora, quae quidem digna statuissent, in quibus elaborarent vgl. S (298).
- 8) Neuheit bes Ausbrucks empfiehlt Cicero part. or. 6, 21 fit etiam suavis oratio, cum aliquid aut invisum aut inauditum aut novum dicas. Ueberraschung burch bie Rede wie Cic. Deiot. 8, 23 quem profecto is qui optime nostros homines novit, vel quia non nosset vel si nosset, contemneret. Cic. Tusc. I 21,

77 nec solum Epicureorum, quos equidem non despicio, sed nescio quo modo doctissimus quisque contemnit, was von viclen Herausgebern ber früheren Zeit falsch verstanden worden war. Cic. ib. II 3, 7 quos non contemno equidem, quippe quos numquam legerim. Achnsich Cic. e cod. Cusan. ed. Ioseph. Klein. (Berol. 1866) addenda ad part. II. vol. III p. 139 I<sup>5</sup>. Quid est negare ausus aut potius quid non confessus?

- 9) Gewandte Uebergänge finden sich 3. B. Cic. Tusc. I 40, 97 Quis hanc maximi animi aequitatem in ipsa morte (im Momente des Todes) laudaret, si mortem malum iudicaret? Vadit enim in eundem carcerem atque in eundem paucis post annis scyphum Socrates eodem scelere iudicum, quo tyrannorum Theramenes. id. ib. I 33, 81 Sed quid agimus? Oblitine sumus etc. id. ib. I 25, 60 Quorsus igitur haec spectat oratio? Quae sit illa vis et unde sit intellegendum puto. id. ib. I 43, 102 Esto, fortes et duri Spartiatae: magnam habet vim rei publicae disciplina. Quid Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem, nonne miramur? id. ib. I 40, 96 Quam me delectat Theramenes, quam elato animo est. Etsi enim slemus, cum legimus, tamen non miserabiliter vir clarus emoritur. Qui cum coniectus in carcerem etc.
- 10) Muster für Wortstellung: Hor. epist. I 1, 52 Vilius argentum est auro, virtutibus aurum. Cic. Tusc. I 37, 89 non uno bello pro patria cadentis Scipiones Hispania vidisset, Paulum et Geminum Cannae, Venusia Marcellum, Litana Albinum, Lucani Gracchum.

Dabei bürfen Bieberholungen nicht gescheut werben, wie Cic. Rosc. Am. 11, 30 sq. qui libere dicat, qui cum side defendat, id quod in hac caussa est satis, quoniam quidem suscepi, non deest profecto, iudices. Et forsitan in suscipienda caussa temere impulsus adolescentia secerim: quoniam quidem semel suscepi, licet hercules undique omnes in me terrores periculaque intendantur, omnia succurram atque subibo. Cic. Planc. 24, 59 quae scripsit gravis et ingeniosus poeta, scripsit non ut illos regios pueros, qui iam nusquam erant, sed ut nos et nostros liberos ad laborem et ad laudem excitaret. Id. am. 2, 8 Quaerunt quidem, G. Laeli, multi, ut est a Fannio dictum, sed ego id respondeo, quod animum adverti, te dolorem, quem

acceperis cum summi viri tum amicissimi morte, ferre moderate, nec potuisse non commoveri nec fuisse id humanitatis tuae: auod autem Nonis in collegio nostro non adfuisses, valetudinem respondeo caussam, non maestitiam fuisse. id. ib. 16, 59 Quin etiam necesse erit cupere et optare, ut quam saepissime peccet amicus, quo plures det sibi tamquam ansas ad reprehendendum: rursus autem recte factis commodisque amicorum necesse erit angi, dolere, invidere. Cic. epist. XI 16, 1 permagni interest, quo tibi haec tempore epistula reddita sit. Itaque ei praecepi, quem ad te misi, ut tempus observaret epistulae tibi reddendae Nam — epistulae offendunt non loco redditae. id. ib. XIV 2, 3 Ego denique tum denique mihi videbor restitutus, si illa nobis erit restituta. id. Cluent. 53, 145 indignum esse facinus, si senator iudicio quemquam circumvenerit, legibus eum teneri, si eques romanus hoc idem fecerit, non teneri. Cic. Att. VII 3, 5 caussa solum illa, caussa non habet, vergleiche damit Eur. Iphig. Aul. 1140 ὁ νοῦς ὅδο αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει. Cic. Phil. VII 7, 19 Turpe est summo consilio orbis terrae praesertim in re tam perspicua consilium intellegi defuisse. Plaut. mil. 4 ut praestringat oculorum aciem in acie hostibus. Cic. Tusc. I 23, 55 Sentit igitur animus se moveri, quod cum sentit, illud una sentit se vi sua, non aliena moveri. id. ib. I 25, 60 Si quid sit hoc non vides, at quale sit vides: si ne id quidem, at quantum sit profecto vides. Cic. Mil. 35, 97 sed tamen ex omnibus praemiis virtutis, si esset habenda ratio praemiorum, amplissimum esse praemium gloriam. id. Tusc. I 19, 43 nulla est celeritas quae possit cum animi celeritate contendere vgl. § 26 zu Ende.

#### § 43.

## Der Reichthum des Ausbruds.

Der Reichthum bes Ausdrucks, welcher der lateinischen Sprache, trot ihres Strebens nach Kürze, fast zur andern Natur geworden ist, wird dadurch erreicht, daß man 1) einen Begriff mit zwei (oder auch mehreren) Worten in verschiedener Fassung des Gegenstandes ausdrückt, welche ziemlich parallel laufen, die sogenannte Ev dià dvotv, 2) daß man nicht nur die Wirkung, sondern auch die

Ursache angiebt, 3) daß man nicht allein die Handlung, sondern auch die Bedingung, unter welcher diese eintritt, außspricht, 4) daß man die Handlung mit ihren Fortschritten bezeichnet, 5) den Besgriff des allgemeinen mit dem des besondern verknüpft, 6) selbst einen scheindaren Pleonasmus nicht scheut, um eine erweiterte Darstellung von einem Begriffe geben zu können. Sodann sucht der Römer 7) nicht nur die Sache selbst darzulegen, sondern sie auch speciell zu zeichnen, serner 8) die Handlungen zu versinnlichen, 9) jedem Begriffe seine specielle Beziehung durch's Berdum zuzuweisen, 10) die Ursache und den Hergang zu begründen, 11) die abstracte Auffassung durch Umschreidung zu erweitern, 12) die subsective Beziehung auf sich (den sprechenden) zu äußern, 13) keinen Nebenumstand unausgedrückt zu lassen.

Anmertung. Der Reichthum bes Ausbrucks, copia dicendi, copia orationis, nach Cic. de or. I 12, 50, auch ubertas, schließt die Mannigsaltigkeit mit ein, s. Quint. X 1, 3 sowie id. IX 3, 46 über vidi ipse ante oculos. Nur wolle man dabei nicht zu weit gehen, wovor schon Cicero a. D. warnt. Cic. de or. I 12, 50 heißt es: Quid est enim tam furiosum quam verborum vel optimorum atque ornatissimorum sonitus inanis nulla subiecta sententia nec scientia? Damit bezeichnet er eine phrasenhaste Rede, Phrase, oratio pinguis, inflata, opima, eine überladene Rede, welche das asiaticum dicendi genus charakterisierte. Bestrachten wir dies im einzelnen:

1) ëv dià dvotv, siehe Reinh. Klotz zu Cic. Lael. p. 140 sq. Ein Beispiel basür ist offenbar Cic. off. I 33, 119 qui aut excellenti ingenii magnitudine aut praeclara eruditione et doctrina (vorzügliche wissenschaftliche Bilbung) aut utraque re ornati spatium etiam deliberandi habuerunt, quem potissimum vitae cursum sequi vellent. Der Beweiß, daß der Kömer an solchen Stellen im Grunde bei der Verbindung zweier Substantiva an einen Begriff dachte, läßt sich wohl erbringen. Wir müssen nur eingedenk sein, daß derselbe in der ganzen Structur zwei so durch die ëv dià dvotv verbundene Wörter als ein Ganzes behandelte z. B. Cic. off. I 14, 42 Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ac de liberalitate dicatur, qua quidem nihil est naturae

hominis accommodatius, sed habet multas cautiones, in welcher Stelle ber scharffinnige R. Sturenburg anftieß und schreiben wollte vel liberalitate, bamit qua quidem respondierte. Doch vgl. II 15, 52 Sed expositis adulescentium officiis, quae valeant ad gloriam adipiscendam, deinceps de beneficentia ac liberalitate dicendum est, cuius ratio est duplex, wo Stürenberg natürlich ebenfalls Anstoß nahm, boch vergleiche Cic. ib. I 30, 107 ex eo, quod omnes sumus participes rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur et ex qua ratio inveniendi officii exquiritur und so in unzähligen anderen Fällen 3. B. Cic. Tusc. I 12, 27 mortem — esse quandam quasi migrationem commutationemque vitae, quae in claris viris et feminis dux in caelum soleret esse etc. Cic. am. 9, 29 quibus rebus ad illum primum motum animi et amoris adhibitis admirabilis quaedam exardescit benevolentiae magnitudo. id. Tusc. II 4, 12 videre licet alios tanta levitate et iactatione, ut eis fuerit non didicisse melius. id. ib. I 25, 62 nam et auribus oblectatio magna parta est inventa et temperata varietate et natura sonorum et astra suspeximus etc. id. ib. II 1, 2 quod si talis nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce cursum vitae conficere possemus, haud erat sane, quod quisquam rationem ac doctrinam requireret. id. ib. IV 9, 21 discordia est ira acerbior intimo odio et corde concepta vgl. Cic. Cluent. 1, 4 opinio penitus insita. id. Pis. 20, 46 sua quemque fraus, suum facinus, scelus, sua audacia de sanitate ac mente deturbat. Cic. Tusc. I 12, 27 nisi haereret in eorum mentibus mortem non interitum esse omnia tollentem atque delentem, sed quandam migrationem commutationemque vitae etc., f. o.

- 2) Ursache und Wirtung werben musterhaft angegeben Cic. leg. agr. II 3, 6 quod non eadem qua superioribus consulibus, lege et condicione utendum esse decrevi. id. Tusc. II 1, 2 ut eam ipsam intueri et perspicere possemus. id. Planc. 1, 2 Nunc autem vester, iudices, conspectus et consessus iste resicit et recreat mentem meam, cum intueor et contemplor unum quemque vestrum.
- 3) Die Bedingung, unter welcher die Handlung eintritt, wird hervorgehoben: Cic. Tusc. I 40, 96 Quod si spectando et

desiderando pendemus animis, cruciamur, angimur. id. fin. I 7, 23 ad maiora enim quaedam nos natura genuit et conformavit. Caes. bell. gall. 3, 4 ut quaeque pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eo occurrere et auxilium ferre. Cic. Tusc. I 24, 58 cum se collegit atque recreavit.

- 4) Die Fortschritte der Handlung werden bezeichnet: Cic. Cat. I 2, 6 multorum te etiam oculi et aures non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodient. id deor. nat. I 3, 6 Multis etiam sensi mirabile videri eam nobis probatam esse philosophiam, quae lucem eriperet et quasi noctem quandam redus offunderet. id. Tusc. I 20, 46 qui ista aperta et patefacta viderunt. id. I 40, 95 omnium rerum humanarum contemptio ac despicientia und ebenda spoliati magnis quibusdam bonis, illusi destitutique videamur.
- 5) Das allgemeine und besondere Verhältniß Cic. Font. 13, 29 qui tanta virtute et integritate fuit, ut solus tamen frugi nominaretur. id. ad Quint. fr. I 1, 6 § 17 Multa enim, quae recte committi servis fidelibus possunt, tamen sermonis et vituperationis vitandae caussa committenda non sunt.
- 6) Daß ein Pleonasmus nicht gescheut wird, beweisen Stellen wie Cic. Arch. 11, 28 nullam enim virtus aliam mercedem laborum periculorumque desiderat praeter hanc laudis et gloriae. id. ib. 1, 1 huic profecto ipsi et opem et salutem ferre debemus. id. Tusc. I 15, 33 idque in maximis ingeniis altissimisque animis et exsistit maxime et apparet facillime. id. ib. I 19, 43 in quo (loco) nulla re egens aletur et sustentabitur eisdem rebus quibus astra sustentantur et aluntur.
- 7) Um specieller zu zeichnen macht man z. B. aus adulescentes erudire sapientia folgendes: adulescentium animos erudire sapientiae praeceptis; anstatt iuvenes exercentur lieber corpora iuvenum exercentur; ebenso animos hominum esse immortales, de immortalitate animorum disputare, homo immortalis memoriae und ähnliches.

"Diese Hoffnung wurde vereitelt" heißt Cic. de or. I 1, 2 quam spem cogitationum et consiliorum meorum cum graves communium temporum tum varii nostri casus fefellerunt. Für maximae molestiae sagt Cicero a. D. maximae moles molestiarum; Cic. Tusc. I 16, 37 Has tamen imagines loqui volunt, quod

fieri nec sine palato nec sine faucium, laterum, pulmonum vi et figura potest.

- 8) Beispiele für die Berfinnlichung ber Sandlung find Rebensarten wie manu prehendi potest; ähnlich Cic. Cat. III 2, 4 cum oculis maleficium ipsum videretur. id. Cluent. 25, 70 si cum animis vestris longo intervallo recordari C. Staieni vitam et naturam volueritis. id. Tusc. I 30, 73 quicumque acriter oculis deficientem solem intueretur.
- 9) Jebem Substantiv findet sich sein eigenthümliches Berbum zugetheilt z. B. Cic. leg. III 1, 3 nam et hic mundus deo paret et huic oboediunt maria terraeque et hominum vita iussis supremae legis obtemperat. Cic. Tusc. I 49, 117 Sin autem (supremus ille dies) perimit ac delet omnino, quid melius quam in mediis vitae laboribus obdormiscere et ita coniventem somno consopiri sempiterno?
- 10) Um bie Entstehung und ben Bergang ber behandelten Sache genau barzulegen, gebraucht ber Römer gern Rebensarten wie evenit, ut-, factum est, ut-, contingit, ut-, accidit, ut-, fore, ut-, feci, ut-, commoveri, ut- und ähnliche z. B. Hor. sat. I 1, 1 sq. Qui fit, Maecenas, ut nemo quam sibi sortem Seu ratio dederit seu fors obiecerit illa Contentus vivat, laudet diversa sequentes? Cic. de or. II 70, 285 potest fieri — ut is, unde tu te audisse dicis, iratus dixerit etc. id. Tusc. I 3, 6 fieri autem potest, ut recte quis sentiat et id, quod sentit, polite eloqui non possit. id. Rosc. Am. 1, 1 Ita fit, ut adsint propterea, quod officium sequuntur etc. id. sen. 12, 42 Invitus equidm feci, ut - L. Flaminium e senatu eiicerem etc. id. Att. XVI 7, 2 Ita fiebat, ut, dum minus periculi videretur, abessem, in flammam ipsam venirem. Ebenso ist es mit ber Construction spero fore ut und ähnlichen.
- 11) Die abstracte Auffassung wird burch Umschreibung erweitert Cic. Tusc. I 2, 4 Si Fabio nobilissimo homini laudi datum esset quod pingeret (b. i. seine Beschäftigung mit ber Malerei.) id. de or. I 3, 10 Quis musicis, quis huic studio litterarum, quod profitentur ei, qui grammatici vocantur, penitus se dedit, quin etc. id. Tusc. II 2, 6 in quibus (bibliothecis) multitudo infinita librorum propter eorum est multitudinem, qui scripserunt. id. Rosc. Am. 5, 14 ab initio res quemadmodum gesta sit, vobis 18

exponemus b. h. "ber Hergang ber Sache." id. accus. IV 52, 115 nemo fere vestrum est, quin, quemadmodum captae sint a M. Marcello Syracusae, saepe audierit b. h. "von ber Art ber Einnahme von Spracus burch M. Marcellus gehört habe." Caes. bell. gall. 1, 29 qui numerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent d. h. "ber Waffenfähigen." id. bell. gall. 1, 36 ius esse belli, ut, qui vicissent, eis, quos vicissent, quemadmodum vellent, imperarent d. h. s. v. a. ius belli esse victores victis pro libitu imperare. "Ich habe mich fern gehalten" feei, ut abessem, wie Cic. Planc. 27, 66 feci ut postea cotidie praesentem me viderent (ich habe mich gezeigt), habitavi in oculis, pressi forum. Ebenso ist es mit den stehenden Wendungen is qui legit Leser, is qui audit Hörer, is qui dicit Sprecher.

- 12) Der Sprechende außert die subjective Beziehung auf fich. Beispiele biefer subjektiven Darftellung find Wendungen wie video, existimo, intellego, puto, audivi, videbam etc. Cic. Tusc. I 34, 82 Spero fore, ut contingat id nobis, sed fac, ut isti volunt, animos non manere post mortem, video (f. v. a. apparet) nos, si ita sit, privari spe beatioris vitae. id. ib. IV 3, 5 Sapientiae studium vetus id quidem in nostris, sed tamen ante Laelii aetatem et Scipionis non reperio (s. v. a. constat ober compertum est), quos appellare possim nominatim: quibus adulescentibus Stoicum Diogenen et Academicum Carneadem video (f. v. a. intellegitur) ad senatum ab Atheniensibus missos esse legatos. id. ib. IV 22, 50 Video enim utrumque comminus ictu cecidisse contrario. id. Mil. 19, 51 Video adhuc constare, iudices, omnia: Miloni etiam utile fuisse, Clodium vivere etc. id. nat. deor. I 3, 6 Multum autem fluxisse video de libris nostris, quos complures brevi tempore edidimus etc. id. epist. IV 7, 1 etsi eo te adhuc consilio usum intellego, ut id reprehendere non auderem. So steht oft vidimus, videmus, diximus u. s. w.
- 13) Auch die Rebenumstände sinden sich ausgedrückt: Cic. de or. I 10, 43 Stoici vero nostri te irretitum tenerent. Cic. Tusc. I 49, 117 in mediis vitae laboribus obdormiscere et ita coniventem somno consopiri sempiterno? id. Phil. II 15, 37 neque eram tam indoctus ignarusque rerum, ut frangerer animo propter vitae cupiditatem, quae me manens consiceret angoribus, dimissa molestiis omnibus liberaret. So läßt sich

sagen non eram tam timido animo, ut hoc periculum extimescerem. Achnlich ist Cic. off. I 12, 37 Equidem etiam illud animadverto, quod qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigatam. Hier wollte allerdings R. Stürenburg animadverte schreiben, doch ist in animadverto die Beziehung auf das sprechende Subject nach dem lateinischen Sprachgebrauch ganz in der Ordnung.

# Bweiter Abschnitt. Von der Einheit der lateinischen Sprachdarftellung.

## § 44.

#### Bou ber Giubeit im Allgemeinen.

Wie nach § 38—43 die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks zur Gewinnung der Schönheit des Stils wesentlich beitrug, so macht auf der andern Seite die Einheit in der sprachlichen Darstellung eine wesentliche Schönheit des lateinischen Stils aus. Sie besteht in der Verbindung gleicher Formen und zwar in der Assierung und Attraction, in der Proportion und in der periodischen Abrundung.

# § 45.

# Die Affimilierung.

Die Assimilierung, welche durch eine gleiche Beziehung die Rede leichter und gefälliger macht, besteht darin, daß nicht nur die Genera, Casus, Numeri, Gradus, Tempora und Modi dem Hauptsbegriff angeschlossen, sondern auch ganze Nebensätze dem Hauptsgedanken untergeordnet werden.

<sup>1)</sup> Die Genera werden dem Hauptbegriff angeschlossen, darum sagte der Römer nicht in medio fori, sondern in medio foro, nicht in extremo vitae, sondern in extrema vita, ad aetatem extremam, ad vitam extremam oder auch ad extremum vitae diem, wie Cicero sich öfter ausdrückt. Ein weiteres Beispiel für die Asse

milierung bes Geschlechtes ist Sall. Cat. 20, 3 nam idem velle atque idem nolle, ea demum sirma amicitia est. Cic. acad. post. I 8, 30 Hanc illi idéaν appellabant, iam a Platone ita nominatam. So heißt es serner in munere fungendo, ad tradendam pyxidem u. ä. z. B. Liv. XXIII 7, 12 Hannibal — ne quid in principio negaret, visenda urbe magnam diei partem consumpsit. Alles dieß ist schon früher von Madvig opusc. acad. p. 380 sq. behandelt werden.

2) Casus assimiliert, z. B. Cic. Rosc. Am. 6, 17 duo isti sunt T. Roscii, quorum alteri Capitoni cognomen est etc. id. Tusc. I 15, 33 Licuit esse otioso Themistocli, licuit Epaminondae. id. Rosc. Am. 49, 144 ut sibi per te liceat innocenti amicorum opibus vitam in egestate degere.

Auch ist bereits bemerkt, daß die Dichter weiter gingen, z. B. Tid. I 7, 53 Sie venias, hodierne. Hor. sat. II 6, 30 Matutine pater seu Iane lubentius audis. Die Prosa sagt jedoch auch Macte esto virtute tua, daher auch Verg. Aen. 9, 641 Macte nova virtute puer. Aehnliches ersaubt sich die Prosa in mehrsachen Beziehungen z. B. Chrysippus nullus venit; non ego primus (oder princeps) seei; animum nullum esse u. des. mehr.

Soldjer Anschluß ber Casus findet sich auch Cic. Arch. 3, 4 post in ceteris Asiae partibus cunctaeque Graeciae sic eius adventus celebrabantur, ut etc. So auch Quint. VII 2, 17 Utendum est et his exemplis statt exemplis hac in re; ebenso serner Cic. div. in Q. Caecil. 4, 14 Sed quid ego his testibus utor, quasi res dubia aut obscura sit, wo man mit Unrecht hic corrigiert hat. Ter. Andr. I 1, 99 Hac sama impulsus Chremes ultro ad me venit etc.

So wurden auch die Adjectiva dem Hauptbegriff assi miliert, 3. B. Cic. Caec. 4, 11 temporibus illis difficillimis solutionis, nicht, wie man erwarten sollte, temporibus illis dificillimae solutionis. id. nat. deor. II 39, 98 Adde huc fontium gelidas perennitates, liquores perlucidos amnium etc. Trebon. in Cic. epist. XII 16, 1 vidi filium tuum deditum optimis studiis summaque modestiae fama. Cic. Tusc. I 12, 28 eademque famae celebritate Tyndaridae fratres. Liv. 1, 1 maiora initia rerum. Cic. de imp. Cn. Pomp. 9, 22 quam (Medeam) praedicant in fuga fratris sui membra in eis locis, qua se parens

persequeretur, dissipavisse, ut eorum collectio dispersa maerorque patrius celeritatem persequendi retardaret.

- 3) Beispiele für die Assimilierung des Numerus sind Ov. met. 1, 140 Effodiuntur opes, irritamenta malorum. id. ib. 15, 163 Cognovi clipeum, laevae gestamina nostrae. Anders freilich sind Redensarten wie Dicaearchus, deliciae meae; Cicero puer, amores mei; Catull. 2, 1 passer, deliciae meae puellae u. bergl. mehr.
- 4) Bei der Assimilierung des Grades unterscheidet sich der historische und mehr alterthümliche Stil z. B. Sallust's gar sehr von dem des glatten Redners, wie Cäsars und Cicero's. Lettere beiden sagen nicht: magnus et nobilissimus orator, sondern maximus ac nobilissimus orator oder magnus et nobilis orator, dagegen heißt es dei Sall. or. Lepid. init. (I 45, 1 Kritz) quidus per ceteras gentes maximi et clari estis. Dagegen Cicero anders s. Zumpt zu Cic. Verr. S. 633 z. B. Cic. accus. III 90, 210 antiquissimorum elarissimorumque hominum. id. id. IV 17, 37 prompti hominis et experientis, wo nur geringere Handschriften promptissimi sesen. datos von sur geringere Handschriften promptissimi sesen. Sandschriften indignissima. Cic. Mil. 27, 74 ab equite romano splendido (nicht splendidissimo) et forti. id. Sull. 32, 90 fortuna miserrima (nicht misera) ac lacrimosisima.

Dasselbe gilt anch bei doppeltem Comparativ Cic. Mil 29, 78 non timeo, iudices, ne ddio inimicitiarum mearum inflammatus lubentius haec in illum evomere videar quam verius. Dieß ist ja längst festgestellt. Doch ist auch hier das richtige Maß zu halten und wo nicht abgeschwächt werden soll zu sagen wie Cic. Brut. 68, 241 is qui tamen ad dicendum veniedat magis auducter quam parate.

- 5) Einen Einblick in die Assimilierung der Tempora und Modi gewährt Cie. fin. II 8, 24 nec ille Laelius eo dictus est sapiens, quod non intellegeret quid suavissimum esset, sed quia parvi id duceret. Plato sensit nihil esse utile quod non idem esset honestum. Ebenso Nihil esse utile nisi quod idem esset honestum iam Plato praecepit.
- 6) Besonders beachtenswerth ift noch die Assimilierung ber Rebenfäte: Cic. Tusc. I 17, 39 Platonem ferunt non

solum sensisse idem quod Pythagoram, sed rationem etiam attulisse etc. id. sen 32, 81 iam vero videtis nihil esse morti tam simile quam somnum (für quam somnus est). id. ib. 1, 1 et tamen suspicor isdem rebus te, quibus me ipsum, gravius commoveri. So ift eš auch im griechischen in Sähen, wie δρῶ τοῦτον οῦτως διακείμενον — ῶστε ποιοῦντα κτλ. vgl. Klotz, quaest. crit. p. 1 sq.

#### § 46.

#### Die Attraction.

Die Attraction, welche selbst gegen die streng logische Genauigsteit eine äußere Uebereinstimmung der Construktion herbeiführt, macht dadurch die Rede gefälliger, daß durch sie der Hauptbegriff, den wir im Gedanken haben, ein Uebergewicht über die Nebenspartieen gewinnt und so daß, waß die innere Empfindung deß Sprechenden oder Schreibenden hauptsächlich beseelt, auch äußerslich treu wiedergegeben wird.

Anmertung. Assimilierung und Attrahierung sallen sehr oft beinahe ganz zusammen z. B. Cic. leg. I 7, 22 animal sagax quem vocamus hominem. Cic. accus. V 55, 143 Carcer ille, qui est a crudelissimo tyranno Dionysio sactus Syracusis, quae lautumiae vocantur, in istius imperio domicilium civium romanorum suit. Dagegen anders Cic. off. II 5, 18 cohibere motus animi turbatos, quos Graeci  $\pi \acute{a} \partial \eta$  nominant, wo sich Cicero auch gescheut haben würde zu schreiben wie Sall. Iug. 18, 11 possidere ea loca, quae proxime Kartaginem Numidia appellatur.

Auch hat man fälschlich mehrere elliptische Wendungen für Attractionen gehalten, wie noch Hand S. 384 z. B. Cic. de or. II 60, 245 haec, quae cadere possunt, in quos nolis, quamvis sint bella, sunt tamen ipso genere scurrilia b. h. in eos, in quos nolis; id. ad Herenn. I 7, 11 principium huius modi debet esse, ut statim apertis rationibus, quibus praescripsimus, benevolum aut attentum aut docilem faciamus auditorem. id. epist. V 14, 1 cum scribas et aliquid agas eorum, quorum

oportuit (nämlich aliquid agere aut scribere), tum illorum etiam, quorum numquam putaram.

Dagegen erscheinen nun als eigentliche Attractionen: Ter. Andr. prol. 3 populo ut placerent quas secisset fabulas und ib. 26 posthac quas saciet de integra comoedias und ib. I 1, 20 (47) quas credis esse has, non sunt verae nuptiae. Horat. sat. I 4, 2 Atque alii, quorum comoedia prisca virorum est. Ovid. met. 14, 350 cecidere manu quas legerat herbas. Die mittlere Prosa hat aber hiervon nur einen sparsamen Gebrauch gemacht s. meine Bemerkungen zu Ter. Andr. S. 17 sg. Die Rede des gemeinen Lebens muß sie jedensalls öster angewandt haben.

Etwas anders Cie. nat. deor. II 52, 130 Indus qui est omnium fluminum maximus, nicht quod est omnium fluminum maximum. Der Begriff des Indusftromes waltet auch im Nebensatz vor. Catull. 4, 1 sq. Phaselus ille, quem videtis, hospites, Ait fuisse navium celerrimus; hier ist auch der Nominativ durch eine Art Attraction zu erklären. Dasselbe Hor. sat. I 9, 4 Quid agis, duleissime rerum?

Dasselbe Princip liegt auch zu Grunde bei Cic. de imp. Cn. Pomp. 5, 11 Corinthum patres vestri totius Graeciae lumen exstinctum esse voluerunt. id. Brut. 75, 262 nudi enim sunt (nämlich) commentarii), recti et venusti, omni ornatu orationis tamquam veste detracta. id. leg. I 7, 23 ut iam universus hic mundus una civitas sit communis deorum atque hominum existimanda. id. divin. II 43, 90 Non enim omnis error stultitia dicenda est. Ter. Phorm. I 2, 46 Umquam aeque, inquit, ac modo paupertas mihi onus visumst et miserum et grave, wo R. Bentsey irrig visast las. Cic. aecus. I 58, 153 communi praesidio talis improbitas tamquam aliquod incendium restinguendum est, wie Lachmann zu Lucret. II p. 66 richtig nach ben Handsschriften Vatic. Palimps. (restinguendum sit; die übrigen restinguenda est) heraestellt hat.

## § 47. Die Proportion.

Die Proportion, welche ebenfalls zur Schönheit ber Rebe wesentlich beiträgt, besteht barin, baß kein Sattheil zu kahl gegen

ben andern dasteht, daß jedes Nomen seine Beziehung erhält, selbst ber äußere Umfang der entsprechenden Sätze sich gleich bleibt und die Symmetrie nicht zerstört wird.

Unmertung. Die Broportion hat Cicero in fast allen seinen Berioden, wenn nicht besondere Grunde etwas anderes nothwendig erscheinen ließen, sorgfältig zu wahren gesucht. Verfolgen wir sie zunächst an dem schon vor turzem in anderer Beziehung besprochenen Eingang ber Blanciana. Cic. Planc. 1, 1 Cum propter egregiam et singularem Cn. Plancii, iudices, in mea salute custodienda fidem tam multos et bonos viros eius honori viderem esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem, quod, cuius officium mihi saluti fuisset, ei meorum temporum memoriam suffragari videbam. Cum autem audirem meos partim inimicos partim invidos huic accusationi esse fautores eandemque rem adversariam esse in iudicio Cn. Plancio, quae in petitione fuisset adiutrix, dolebam, iudices, et acerbe ferebam, si huius salus ob eam Ipsam caussam esset infestior, quod is meam salutem atque vitam sua benevolentia praesidio custodiaque texisset. § 2 Nunc autem vester, iudices, conspectus et consessus iste reficit et recreat mentem meam, cum intueor et contemplor unum quemque vestrum. Video enim hoc in numero neminem. cui mea salus non cara fuerit, cuius non exstet in me summum meritum, cui non sim obstrictus memoria beneficii sempiterna. Itaque non extimesco ne Cn. Plancio custodia meae salutis apud eos obsit, qui me ipsi maxime salvum videre voluerunt, saepiusque, iudices, mihi venit in mentem admirandum esse M. Laterensem, hominem studiosissimum et dignitatis et salutis meae, reum sibi hunc potissimum delegisse quam metuendum ne vobis id ille magna ratione fecisse videatur. § 3 Quamquam mihi non sumo tantum neque adrogo, iudices, ut Cn. Plancium suis erga me meritis impunitatem consecutum Nisi eius integerrimam vitam, modestissimos mores, summam fidem, continentiam, pietatem, innocentiam ostendero, nihil de poena recusabo: sin omnia praestitero, quae sunt a bonis viris expectanda, petam, iudices, a vobis, ut, cuius misericordia salus mea custodita sit, ei vos vestram misericordiam me deprecante tribuatis. [Man beachte, wie genau sich die Satztheile Cum propter egregiam.— viderem esse fautores und Cum autem audirem — fuisset adiutrix entsprechen; ebenso die zu ihnen gehörenden Nachsätze capiedam animo — suffragari videdam und wieder doledam, iudices, et acerde feredam etc. Ein ähnliches Verhältniß kehrt in § 2 wieder: Nunc autem vester, iudices, conspectus unum quemque vestrum läßt sich zusammenstellen mit Itaque non extimesco — salvum videre noluerunt und ebenso video enim hoc in numero — sempiterna mit saepiusque, iudices, mihi venit in mentem. Und ebenso leicht sindet man die Proportion des § 3 heraus.]

Dieselbe Proportion hält Cicero auch in kleinen Sattheilen und Sätchen sest, wie in der gleichsalls schon besprochenen Stelle derselben Rede ib. 2, 6 Quaerit enim Laterensis atque hoc uno maxime urget, qua se virtute, qua laude Plancius, qua dignitate superarit. Cic. Tusc. I 21, 49 Nec tamen sane mihi quidquam occurrit, cur non Pythagorae sit et Platonis vera sententia, wogegen cur non Pythagorae et Platonis vera sententia sit weder so numeros noch so deutlich gewesen sein würde. Cic. Mil. 12, 32 Satis est in illa tam audaci, tam nefaria belua docere magnam ei caussam, magnam spem in Milonis morte propositam, magnas utilitates suisse und Cic. Planc. 2, 5 Sed mihi in caussa sacili atque explicata perdifficilis, iudices, et lubrica desensionis ratio proponitur, ganz wie die Proportionen in größeren Sätzen.

## § 48.

# Die periodifche Abrundung.

Die periodische Abrundung trägt endlich wesentlich zu der erforderlichen Schönheit in der lateinischen Sprachdarstellung bei. Als Grundgesetze gelten für sie die organische Einheit, die Klarheit, die Bedeutsamkeit. Man wird sie erreichen, wenn man die früher über die Wortreihe gegebenen Gesetze geschickt zu verbinden versteht. Da jede Periode nur einen Grund-Satz hat, so kann die Haupthandlung auch nur eine sein, und diese bildet den Kern des Satzes; was also nicht zu dieser gehört, kann nur eine Nebenbeziehung erhalten.

Anmerkung. 1) Im Allgemeinen ist festzuhalten, daß die Einheit oder der Kern der Periode nirgends eigentlich unterbrochen erscheinen soll. nodi continuationis, quos in ambitu coniungimus.

Betrachten wir zunächst die Stellen der Alten, so schiche sich auffälliger Beise, daß kein lateinisches Bort dem griechischen ή περίοδος vollkommen entspricht.] Quint. IX 4, 123 ambitus, circuitus, comprehensio, continuatio, circumscriptio. Cic. or. 71, 234 sq. ut in Thucydide orbem modo orationis desidero, ornamenta comparent. Außer orbis orationis braucht Cicero oratio vincta oder structa. Quintilian bedient sich meist des griechischen Bortes periodus im Sinne von Aristoteles' Definition, Arist. rhet. 3, 9 λέγω δὲ περίοδον λέξιν έχουσαν ἀρχὴν και τελευτὴν καθ' αὐτὴν και μέγεθος εὐσύνοπτον.

Quintisian asso theist die Perioden in einfache und zu=
sammengesetzte ein. Quint. IX 4, 124 Genera eius duo sunt,
alterum simplex, cum sensus unus longiore ambitu circumducitur, alterum, quod constat membris et incisis, quae plures
sensus habent. Habet periodus membra minimum duo. Usso:

- a) die einfache Periode hat einen Gedanten, unum sensum, wie sich Quintilian nach der Sprache seiner Zeit außbrückt. Solche sind Caes. dell. gall. 2, 17 His redus cognitis exploratores centurionesque praemittit, qui locum idoneum castris deligant. id. id. 3, 14 Compluribus expugnatis oppidis Caesar, ubi intellexit frustra tantum laborem sumi, statuit exspectandum hostem. Cic. off. III 31, 112 L. Manlio, cum dictator suisset, M. Pomponius tribunus pledis diem dixit, quod is paucos sidi dies ad dictaturam gerendam addidisset.
- b) Zusammengesetzte Periode im Sinne Quintisians sind Cic. Rosc. Am. 47, 137 Quod animadversum est in eos, qui contra omni ratione pugnarunt, non debes reprehendere: quod viris fortibus, quorum opera eximia in rebus gerendis exstitit, honos habitus est, laudo, eigentsich zwei einsache Perioden: reprehendere laudo, jedoch durch das Aspndeton wird es eine zussammengesetzte. Cic. de or. III 46, 181 Hoc in omnibus item partibus evenit, ut utilitatem ac prope necessitatem suavitas quaedam et lepos consequatur; mit doppestem Begriff, jedoch mit Vinheit des Hauptgedankens.

Im einzelnen haben wir zunächst

2) die Ginheit bes Sauptgedankens, ben Rern ber Periode zu betrachten. Deutlich zeigt er sich: Cic. off. I 1, 1 Quamquam te, Marce fili, annum iam audientem Cratippum, idque Athenis, abundare oportet praeceptis institutisque philosophiae, propter summam et doctoris auctoritatem et urbis, quorum alter te scientia augere potest, altera exemplis, tamen, ut ipse ad meam utilitatem semper cum graecis latina coniunxi neque in philosophia solum, sed etiam in dicendi exercitatione feci, idem tibi censeo faciendum, ut par sis in utriusque orationis facultate. Hier ist ber Hauptgebanke übersichtlich burch bas ganze vertheilt: Quamquam te - abundare oportet - tamen idem tibi censeo faciendum, ut par sis — facultate. Alle Nebenbeziehungen find in Apposition ober auf andere Art untergeordnet z. B. audientem auf die handelnde Person te bezogen, propter summam — auctoritatem, quorum alter te - augere potest, altera - eine Erweiterung, um bas untergeordnete Berhältniß zu Cratipp und Athen anzubeuten; ut ipse - feci, letteres boppelt gestellt, um ben Hauptbegriff idem faciendum zu urgieren. Jebes einzelne Glied fteht fo in untergeordneter Beziehung zum Sauptgebanten und der Schluß ut par sis bezieht fich wieder auf den Anfang Quamquam te zurud. Ebenso schon gebaut ift bie Beriobe id. Mur. 1, 1 Quae precatus a dis immortalibus sum, iudices, more institutoque maiorum illo die, quo auspicato comitiis centúriatis L. Murenam consulem renuntiavi, ut ea res mihi fidei magistratuique meo, populo plebique romanae bene atque feliciter eveniret, eadem precor ab isdem dis immortatibus ob eiusdem hominis consulatum una cum salute obtinendum et ut vestrae mentes atque sententiae cum populi romani voluntatibus suffragiisque consentiant eaque res vobis populoque romano pacem, tranquillitatem, otium concordiamque adferat. Gleichfalls ein sehr paffendes Beispiel, welches die Periodenbildung der Alten recht anschaulich zeigt, ift Liv. I 6, 1. Der Grundgebanke wird schön burch bas Ganze hindurchgeführt und in Beziehung auf benselben alles Nebensächliche eingeschoben: Numitor inter primum tumultum hostes invasisse urbem atque adortos regiam dictitans, cum pubem albanam in arcem praesidio armisque obtinendam avocasset, postquam invenes perpetrata caede pergere ad se gratulantes vidit, extemplo advocato concilio scelera in se fratris. originem nepotum, ut geniti, ut educati, ut cogniti essent, caedem deinde tyranni seque eius auctorem ostendit. Cic. epist. IX 18, 1 Cum essem otiosus in Tusculano, propterea quod discipulos obviam miseram, ut eadem me quam maxime conciliarent familiari suo, accepi tuas litteras plenissimas suavitatis. Dabei wirb

- 3) bie gehörige Rlarheit nicht fehlen: Cic. leg. agr. II 36, 100 Quemadmodum, cum petebam nulli me vobis auctores generis mei commendarunt, sic, si quid deliquero, nullae sunt imagines quae me a vobis deprecentur. Cic. epist. 3, 8 Etsi, quantum ex tuis litteris intellegere potui, videbam te hanc epistulam, cum ad urbem esses, lecturum refrigerato iam levissimo sermone hominum provincialium, tamen, cum tu tam multis verbis ad me de improborum oratione scripsisses, faciendum mihi putavi, ut tuis litteris brevi responderem.
- 4) Es ift ber regelmäßige Gang und Berlauf und vor= schriftsmäßige Abichluß bes Gangen zu beobachten, ber burch Wort- und Satsstellung bewirkt wird. Cicero selbst spricht hierüber or. 70, 233 sq. und wählt babei jum Theil Beispiele aus feinen eigenen Reben: in Corneliana et deinceps omnia: 'Neque me divitiae movent, quibus omnes Africanos et Laelios multi venalicii mercatoresque superarunt'; immuta paullulum, ut sit: 'multi superarunt mercatores venalicique', perierit tota res. sequuntur: 'Neque vestis aut caelatum aurum et argentum, quo nostros veteres Marcellos Maximosque multi eunuchi e Syria Aegyptoque vicerunt.' Verba permuta sic, ut sit: 'vicerunt eunuchi e Syria Aegyptoque.' Adde tertium: 'Neque vero ornamenta ista villarum, quibus L. Paulum et L. Mummium, qui rebus his urbem Italiamque omnem referserunt, ab aliquo video perfacile Deliaco aut Syro potuisse superari.' Fac ita: 'potuisse superari ab aliquo Syro aut Deliaco.' Videsne, ut ordine verborum paullum commutato, eisdem verbis, stante sententia, ad nihilum omnia recidant, cum sint ex aptis dissoluta? Er fährt fort: Aut si alicuius inconditi adripias dissipatam aliquam sententiam eamque ordine verborum paullum commutato in quadrum redigas, efficiatur aptum illud, quod fuerit antea diffluens ac dissolutum. Age sume de Gracchi apud censores illud: 'Abesse non potest quin eiusdem hominis sit probos im-

probare, qui improbos probet.' Quanto aptius, si ita dixisset: 'Quin eiusdem hominis sit, qui improbos probet, probos improbare.' Denn so nur kommt die Periode zum richtigen und sicheren Abschluß.

Andere solche wohl abgerundete Perioden sind nun: Caes. bell. gall. 6, 31 Catuvolcus, rex dimidiae partis Eduronum, qui una cum Ambiorige consilium inierat, aetate iam confectus, cum laborem belli aut sugae serre non posset, omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui eius consilii auctor suisset, taxo, cuius magna in Gallia Germaniaque copia est, se exanimavit. Cic. epist. V 5, 1 Etsi statueram nullas ad te litteras mittere nisi commendaticias, non quo eas intellegerem satis apud te valere, sed ne eis, qui me rogarent, aliquid de nostra coniunctione imminutum esse ostenderem, tamen, cum T. Pomponius, homo omnium meorum in te studiorum et officiorum conscius, tui cupidus, nostri amantissimus, ad te proficisceretur, aliquid mihi scribendum putavi, praesertim cum aliter ipsi Pomponio satisfacere non possem.

### § 49.

## Die Rebenbeziehungen.

Die Nebenbeziehungen treten als Appositionen entweder zu einzelnen Wörtern oder zu einzelnen Satgliedern in Inhärenz oder Dependenz, je nachdem der Sinn es erfordert. Im Allsgemeinen herrscht, was wir bereits ausführlich besprochen haben, die Inhärenz vor, und es wird eben dadurch auch die Leichtigkeit bes Verständnifses nicht wenig gefördert.

Anmerkung. Appositionen werden so einsach mit großer Leichtigkeit und Freiheit angesügt. Cic. Arch. 3, 4 primum Antiochiae: nam ibi natus est loco nobili: celebri quondam urbe et copiosa atque eruditissimis hominibus liberalissimisque studiis adfluenti, celeriter antecellere omnibus ingenii gloria contigit. Hier geht also dem Appositionssate erst noch ein

parenthetischer voraus. id. am. 1, 5 nunc Laelius et sapiens: sic enim est habitus: et amicitiae gloria excellens de amicitia loquetur. Etwas mehr verfnüpft ib. 7, 24 si qua praeterea sunt: credo autem esse multa: ab eis, si videbitur, qui ista disputant, quaeritote, ober id. ib. 13, 48 quamobrem si cadit in sapientem animi dolor: qui profecto cadit nisi ex eius animo exstirpatam humanitatem arbitramur: quae caussa est, cur amicitiam funditus tollamus e vita, ne aliquas propter eam suscipiamus molestias?

Abversativ Cic. am. 13, 45 Nam quibusdam, quos audio sapientes habitos in Graecia, placuisse opinor mirabilia quaedam: sed nihil est, quod illi non persequantur argutiis: partim fugiendas esse nimias amicitias.

Appositionen verschlungen und nicht rein parenthetisch sinden sich sehr häusig, z. B. Cic. Planc. 10, 24 aliquid praeterea: timide dico, sed tamen dicendum est: non enim opibus, non invidiosa gratia, non potentia vix ferenda, sed commemoratione beneficii, sed misericordia, sed precibus aliquid attulimus etiam nos, eine etwas verschlungene appositionelle Nebenbeziehung mit einer leichten Anakoluthie.

Appositionen treten so in demselben Sinne zu ganzen Sätzen z. B. Cic. Tusc. I 43, 102 Cuius hoc dicto admoneor, ut aliquid etiam de humanitate et sepultura dicendum existimems rem non difficilem, eis praesertim cognitis, quae de nihil sentiendo paullo ante dicta sint. Es erreicht so der Römer auch die natürliche Leichtigkeit, mit welcher die Griechen so oft sich ähnslich ausgedrückt haben.

Die Inhärenz war bei den Lateinern hierbei üblicher als die Dependenz, wie schon der § angegeben. Cic. r. p. I 10, 15 quae vix coniectura qualia sint possumus suspicari. id. ad Quint. fr. I 2, 1 qui quidem quam frequentes essent — Statius ipse cognorit s. R. Stürenburg zu Cic. Arch. S. 18 seiner sateinischen Ausgabe. Cic. Tusc. I 25, 60 Si quid sit hoc non vides, at quale sit vides: si ne id quidem, at quantum sit prosecto vides. id. ib. I 3, 5 studiosum autem eum qui his aetate anteidat, Catonem. id. Att. XV 26, 2 quod quale tidi videretur ut posses interpretari, misi ad te exemplum epistulae.

#### § 50.

#### Coordinierung mehrerer Sauptgedanten.

Da ein Hauptsatz in einer Periode vorhanden ist, so ist ihre Einheit schon badurch bedingt; gleichwohl können scheinbare Nicht-Einheiten vorkommen, wo dann die Sätze durch bloße Anseinanderstellung angereiht werden und so gleichsam zwei nebenseinander stehende Perioden bilben.

Anmertung. Ein Muster für setztere Erscheinung ist Cic. de imp. Cn. Pomp. 5, 11 Maiores nostri saepe mercatoribus aut naviculariis nostris iniuriosius tractatis bella gesserunt; vos tot milibus civium romanorum uno nuntio atque uno tempore necatis quo tandem animo esse debetis? Legati quod erant appellati superbius, Corinthum patres vestri totius Graeciae lumen exstinctum esse voluerunt: vos eum regem inultum esse patiemini, qui legatum populi romani consularem vinculis atque verberibus atque omni supplicio excruciatum necavit? Illi libertatem imminutam civium romanorum non tulerunt: vos ereptam vitam neglegetis?

Aehnliche Beispiele von solchen Antithesen lassen sich zahlreich auß den verschiedenen Reden des Alterthums mit Leichtigkeit sammeln. Deßhalb sehen wir hier von weiteren Stellen ab. Doch geschieht es auch in der einsachen Erzählung, daß Sätze also unverbunden und ohne äußere Einheit zusammengeschoben werden, z. B. Cic. Tusc. I 18, 41 Sed hie quidem, quamvis eruditus sit, sieut est, haec magistro concedet Aristoteli, canere ipse doceat. ib. I 47, 113 iuvenes — corpora deo perunxerunt, ad iugum accesserunt.

# Dritter Abschnitt.

Von der Präcision und Kürze, der Anmuth, dem Wohllaut und der Leichtigkeit der lateinischen Sprachdarstellung.

### § 51.

# Bon ber Pracifion und Rurge.

Wenn die Kurze einerseits alles Ueberflüssige streng ausscheibet und zum Gegensatze die Ausführlichkeit hat, die an sich nicht tadelns= werth ift, so scheibet bagegen die Präcision der Rede das zur Bervollständigung und Fülle des Sates Ersorderliche nicht aus, sondern drängt es nur fester und fügt es enger zusammen; sie steht daher der breiten Weitschweifigkeit und kraftlosen Dehnung gegenüber.

Anmerkung. Im Allgemeinen schneibet die Kürze Uebersstüssiges ab, s. Quint. IV 2, 43 brevitas ne plns dicatur quam oporteat. Cic. or. 32, 72 Etsi enim suus cuique modus est, tamen magis offendit nimium quam parum. Es gehen Kürze und Präcision in einander über s. Cic. de or. III 53, 202 distincte concisa brevitas. Als solche ist es anzusehen, wenn es heißt Tac. ab exc. div. Aug. I 1, 1 Urbem Romam a principio reges habuere: libertatem et consulatum L. Brutus instituit.

Da die Kömer sich in ihrer Sprache mehr zur ausstührlichen Darstellung als zur äußersten Kürze hinneigten, so galt Kürze der Kebe an sich nicht als lobenswerth, Cic. Brut. 13, 50 Brevitas autem laus est interdum in aliqua parte dicendi, in universa eloquentia laudem non habet. Quint. IV 2, 44 Non minus autem cavenda erit, quae nimium corripientes omnia sequitur, obscuritas satiusque est aliquid narrationi superesse quam deesse. Nam supervacua cum taedio dicuntur, necessaria cum periculo subtrahuntur.

Auch in der narratio des Redners wird eine gewisse Kürze empsohlen. Sehr richtig bemerkt Cicero invent. I 20, 28, daß darin nicht alles zu berühren sei. Betrachten wir nun zunächst die Präcision.

- I. Die Präcision wird hauptsächlich gewonnen:
- 1) durch den richtigen, fast möchte ich sagen, durch den scharfen Gebrauch der Casus ohne unnöthige Präpositionen; z. B. testamento, kraft oder laut Testaments; vitio creati tribuni plebis, diligentia testamentorum, metus potestatis; Verhältnisse, welche wir bereits früher, als wir über den Charakter der lateinischen Sprache handelten, aussührlicher erörtert haben s. § 14; es kann aber dem jungen Lateinschreiber nicht genug gerade in dieser Beziehung angerathen werden, diese charakteristische Darstellungsweise der Römer sich nicht entgehen zu lassen, sondern sie vielmehr stets

anzuwenden, so lange die Rede dadurch nicht undeutlich wird, in letzterem Falle würde auch der Kömer sosort wieder zu der umständlicheren Beise des Ausdrucks übergehen. So sagt man z. B. auditor alicuius rei, Zuhörer bei einer Sache, und vieles ähnliche, jedoch heißt es Cic. am. 10, 35 cum aliquid ab amicis, quod rectum non esset, postularetur, ut aut libidinis ministri aut adiutores essent ad iniuriam. Für "Glaube an die Götter" sagt Cicero allerdings gewöhnlich opinio deorum z. B. Cic. Tusc. I 14, 20 nemo omnium tam est inmanis, cuius mentem non imbuerit opinio deorum. id. nat. deor. I 12, 29 Empedocles autem multa alia peccans in deorum opinione turpissime labitur, dagegen einmal auch opinio de deis, wo die Beziehung eine etwas andere ist id. III 4, 11 Grave etiam argumentum tidi videdatur, quod opinio de deis immortalibus et omnium esset et cotidie cresceret.

- 2) Ebenso burch geschickte Appositionen vgl. die Beisspiele oben zu § 49, z. B. Cic. Brut. 56, 205 quam scientiam Varro noster acceptam ab illo auctamque per sese, vir ingenio praestans omnique doctrina (b. i. s. v. a. quod ingenio et omni doctrina praestans erat), pluribus et illustrioribus litteris explicavit. id. Mil. 7, 18 s. oben S. 252 § 39. 1d. und ebenso id. de or. I 16, 69 ebendaselbst.
- 3) Durch beigegebene Abjectiva: Cic. accus. II 1, 2 quod omnium nationum exterarum princeps Sicilia se ad amicitiam fidemque populi romani adplicavit; ebenso wie is primus hanc artem excoluit statt is primus fuit, qui hanc artem excoluit. Dasselbe geschieht auch in anderer Beziehung, wie Cic. epist. 16, 6 tertiam ad te hanc epistolam scripsi eodem die b. h. "Das ist ber britte Brief, ben ich an einem und bemselben Tage an Dich schreibe." Aber noch weiter wird gegangen Cic. epist. V 12, 4 Habet enim praeteriti doloris secura recordatio delectationem b. h. Habet recordatio doloris, si praeteritus est, delectationem, si secura est.
- 4) Durch passende Participialconstructionen z. B. ad illum consolandum misit familiarem quendam. Discedenti mandavit sür ei, cum discederet, mandavit. So auch suscepi rem, susceptam tuebor, d. h. quoniam quidem semel suscepi, tuebor, oder condicional z. B. im solgenden Saze: non sunt

igitur ea bona dicenda nec habenda, quibus abundantem licet esse miserrimum für quibus siquis abundaverit, eum licet esse miserrimum.

- 5) Durch Vertauschung der Eigenschaft mit der Persönlichkeit selbst z. B. da veniam adulescentiae meae für mihi propter adulescentiam, z. B. Cic. Rosc. Am. 1, 3 Ego, si quid liberius dixero, vel occultatum esse propterea, quod nondum ad rem publicam accessi, vel ignosci adulescentiae meae poterit. So auch etwa: Fortasse oblectabit senectutem tuam für te in senectute. Concede hoc amori meo statt concede mihi hoc propter amorem oder qui est amor meus erga te und dergleichen mehr.
- 6) Durch seste Zusammensügung der Rede durch Conjunctionen und überhaupt Partikeln und geschickt gewählte Wortstellung, besonders durch et—et, wie Cic. am. 37, 100 virtus et conciliat amicitias et conservat. id. Tusc. V 23, 66 cum et nocturno et diurno metu. id. Tusc. I 1, 1 Cum desensionum laboribus senatoriisque muneribus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando liberatus, rettuli me etc. Bergleiche darüber das, was wir oben über die verschiedenen Partikelverbindungen gesagt haben, wie über et, atque, que, über vel, aut, sive, ve, über aut—aut, vel—vel u. s. w. vgl. § 29.
- 7) Durch gut angewandte Attractionen mancherlei Art, vgl. oben zu § 46. Nehmen wir einen Sat, wie Cic. fin. V 4, 6 ut brevissime potuit, so kurz als er konnte, quantum potest maxime und ähnliches, wie Cic. Arch. 1, 1 quoad longissime potest mens mea respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam. Liv. 1, 18. quo longissime oculi conspectum ferebant. vgl. R. Stürenburg ad Cic. Arch. p. 26 lat. Ausg.
- 8) Daburch, daß ein Nomen für Subject und Object gilt, z. B. Cic. epist. XI, 10, 1 is enim denique honos mihi videri solet, qui propter magna merita claris viris defertur et datur; ganz anders Cic. accus. I 30, 76 flebat uterque non de suo supplicio, sed pater de filii morte, de patris filius. Cic. Tusc. I 40, 97 Vadit in eundem carcerem eodem scelere iudicum, quo tyrannorum Thramenes.
  - 9) Durch Berknüpfung ber Sage burch bas Rela-

tivum; eine sehr befannte Thatsache, 3. B. Cic. Cat. IV 2, 4 Quare, patres conscripti, incumbite ad rei publicae salutem — circumspicite omnes procellas, quae impendent, nisi providetis; setteres s. v. a. haec enim impendent, nisi providetis. id. de or. I 57, 243 Itaque hilaritatis plenum iudicium ac laetitiae suit, in quo quid tibi iuris civilis exercitatio profuerit, non intellego.

- 10) Daburch, daß man etwas als Thatsache hinstellt, was im Grunde nur in ber Einbildung da ift; 3. B. Cic. Tusc. I 17, 41 Horum igitur aliquid animus est, ne tam vegeta mens aut in corde cerebrove aut in Empedocleo sanguine demersa iaceat. id. ib. I 43, 102 de qua (re) Socrates quidem quid senserit, apparet in eo libro, in quo moritur. ib. I 25, 63 ille, qui in Timaeo mundum aedificavit, Platonis deus. — So sagt man zwar im sateinischen adducor, ut putem hoc ita esse, wie Cic. epist. II 10, 1. Liv. 4, 49. 5, 48 u. ö. gesagt hatten, allein ebenso oft fagt man adduci für "zu bem Glauben gebracht werben" und fest ben Inhalt weiterer bavon abhängiger Gebanken als Thatsache hin, der doch eigentlich nur als Ansicht erscheinen könnte, 3. B. Cic. Cluent. 37, 104 Adducti (falich märe bie andere Lesart addocti gegen die Handschriften und ben Sprachgebrauch) iudices sunt, non modo potuisse honeste ab eo reum condemnari, — sed — audire praeterea nihil debuisse. id. leg. II 3, 6 ut iam videar adduci, hanc quoque — esse patriam tuam, und so auch mit folgendem ut Cic. fin. IV 19, 55 veritus clamabat - non posse adduci, ut inter eas res - nihil interesset. und ib. I 5, 15 nam illud quidem adduci vix possum, ut ea - tibi non vera videantur.
- 11) Durch Umgestaltung ber Rebe, wie durch Uebersgang von der Frage in die einfache Bersicherung Cic. divin. II 39, 81 Quotus quisque est, qui voluptatem neget esse bonum? Plerique etiam summum bonum dicunt.
- II. Die Kürze, die keineswegs als eine Haupttugend der lateinischen Sprache anzusehen ist, obschon die Kömer Feinde aller überflüssigen, phrasenhaften Rede waren, wird erreicht
- 1) dadurch, daß man zwei verschiedene Satheile durch ein gem einsames Zeitwort zu einigen strebt, auch
- a) wenn die äußere Construction der Rede eine verschiedene ist, 3. B. Ter. Andr. I 1, 22 Eo pacto et gnati vitam et con-

silium meum cognosces et quid facere in hac re te velim. id. ib. V 1, 7 (1826) Dum id efficias quod cupis, neque modum braignitatis neque quid me ores cogitas. Ter. Andr. I 3, 5 (200) Si illum relinquo, eius vitae timeo: sin opitulor, huius minas. Iustin. III 1, 9 Atque ita egregius adulescens et caedem patris et se ab insidiis Artabani vindicavit. Verg. georg. 1, 24 sq. Tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum Concilia, incertum est, urbesne invisere, Caesar, Terrarumque velis curam—An deus inmensi venias maris etc., wo velis zu beiden Süsen gehört und das eine mal mit dem Infinitiv (invisere), das andere mal mit dem accus. (curam terrarum) construiert erfdeint.

b) wenn man verschiedene Begriffe fogar burch ein Berbum verbindet, bas im Grunde nur ju einem Begriff geborig paßt; bies ift bas Reugma bes Sinnes, wie jenes bas Bengma ber äußeren Rebeform. Beispiele für folches Zeugma find Cic. Rosc. Am. 8, 22 neque enim mirum, cum eodem tempore et eu, quae praeterita sunt, et ea, quae videntur insistere, praeweek. Ter. Andr. III 5, 18 Namque hoc tempus praecavere mihi me, haud te ulcisci sinit. Ueber biefes Zeugma bemerkt Penat: 'Est σύλληψις. Illud enim cogit, hoc sinit.' Cic. Tusc. V 23, 66 alterius mens rationibus agitandis exquirendisque alchatur cum oblectatione sollertiae, qui est unus suavissimus pastus animorum, alterius (nämlich mens, dazu etwa: versabatur) in wede et iniuriis cum et diurno et nocturno metu. id. epist. 1 12. 1 neque enim me solum commemoratio posteritatis ad www. quandam immortalitatis rapit, sed etiam illa cupiditas, vel auctoritate testimonii tui vel indicio benevolentiae vel vicatate ingenii vivi perfruamur. Cic. Tusc. I 40, 97 Vadit cutte in eundem carcerem atque in eundem paucis post annis whum Socrates, eodem scelere iudicum quo tyrannorum Thera-Ruffälliger ift Tac. ab exc. d. Aug. 2, 20 quod arduum, who cotors legatis permisit, zu sibi ist ein sumsit zu nehmen. id. 14 th. Agrippina, quae filio dare imperium, tolerare morenautem nequibat, wo zum ersten Infinitiv dare ein nolein renaugen ist. Defters ist es bei negare, recusare, vetare. with u. h. w. ganz ähnlich.

wat nicht nachahmenswerth ift bas an's Barocke anstreifenbe

Zeugma Flor. IV 12, 37 (2, 30 ed. O. Jahn) aliis oculos (bazu ergänze effodiebant), aliis manus amputabant. — Kürze läßt sich serner gewinnen:

- 2) badurch, daß man das Subject unterdrückt, wo es sich leicht ergiebt ober nur ein allgemeiner Begriff zu Grunde liegt. Ebenso wie man pluit, ningit u. s. w. sagte, bildete man auch nisi me fallit; si potest, wenn's geht, für si id sieri potest; inquit, wirst man ein; inquiet, wird man einwersen; dieunt, aiunt, ut aiunt z. B. pingui, ut aiunt, Minerva, im Sprichwort meist auch in dieser Wortstellung; dixerunt man hat gesprochen. So auch si dixerit, wenn jemand einwürse; so schon in dem Awölstaselgesetz z. B. si in ius vocassit etc., und häusig im Altlatein, darnach wird auch bei den spätern Historisern das Subject oft unterdrückt. Der gute Stillst muß sich jedoch auf einzelne Formeln beschränken.] Endlich läßt sich die Kürze erreichen
- 3) burch eigentliche Ellipsen. Raum zu erwähnen find solche wie recta nemsich via, dextra nemsich manus, appellere nemlich navem, ducere nemlich uxorem und was bem ähnlich ist. Cic. am. 4, 13 auctoritas eius, qui Apollinis oraculo sapientissimus est iudicatus, qui non tum hoc tum illud, ut in plerisque, sed idem semper, animos hominum esse divinos etc. id. Tusc. I 27, 67 Non videt autem, quod minimum est, formam suam: quamquam fortasse id quoque, sed relinquamus: vim certe, sagacitatem, memoriam, motum, celeritatem videt. Unterdrückung bes Berbums zeigen Wendungen, wie Hic tum ille ohne dixit, ober Quod tu hic? nämlich fecisti? Quis tu mihi? Was bist Du mir? Quid tu illi (nämlich faceres)? und ber= gleichen mehr. Besonders werden so weggelassen Verba bes Be= hauptens und Aussprechens. Cic. Tusc. I 17, 40 Num igitur dubitamus? an sic, ut pleraque? ib. I 26, 64 Philosophia vero, omnium artium mater, quid est aliud nisi, ut Plato, donum, ut ego, inventum deorum? ib. II 6, 16 Ceteri praeter Zenonem, Aristonem, Pyrrhonem idem fere, quod modo tu: malum illud quidem, sed alia peiora. Auch allgemeinere andere Begriffe werben so weggelassen, wie tu hoc magni (facis). illi hoc maximi (faciunt) 3. B. Ter. Heautont. IV 3, 37 Tu fortasse, quid me fiat, parvi (pendis ist Glosse gegen bas Versmaß), dum illi consulas. So bie Ellipse bes Borausgegangenen 3. B. Cic. accus.

IV 5, 9 Neminem, qui cum potestate aut legatione in provinciam esset profectus, tam amentem fore putaverunt, ut emeret argentum: dabatur enim de publico: ut vestem: praebebatur enim legibus: mancipium putarunt, quo et omnes utimur et non praebetur a populo. Befonders häufig bleibt das verbum substantivum weg. Cic. divin. II 37, 78 Credo id quidem: sed nihil ad auspicia. id. leg. agr. II 33, 90 nihil prope exsistere quod ante exstingui atque opprimi posset, quam plane exortum ac natum. ib. II 35, 95 docuit ager ipse nihil ferendo nisi magna cultura et magno labore quaesitum. id. Tusc. I 5, 9 Est miserum igitur, quoniam malum, wie ἔστιν ἄρα πονηρόν, ἐπεὶ κακόν. id. ib. II 11, 25 Vix igitur posse videmur ita adfectum non miserum dicere et, si hunc miserum, certe dolorem malum.

#### § 52.

#### Anmuth und Radbrud ber Rebe.

Bur Schönheit bes Stils trägt es auch wesentlich bei, daß man der Rebe sowohl Anmuth als Nachdruck im Geiste der lateinischen Sprache zu leihen versteht. Erstere besteht vorzüglich in der lebhaften Darstellung, in der Feinheit des Gesbankens und Herzlichkeit des Ausdrucks. Den Nachdruck verschafft dem Vortrage genaue Bezeichnung der Hauptsache, Fülle der Rede, trastvolle Wiederholung des Gesagten, lebhafte Discussion der vorliegenden Frage, Hervorhebung der Contraste und Gegensähe durch die Wortstellung. Es versteht sich wol hierbei von selbst, daß wir nicht an rhetorische, sondern an bloß stilistische Grundsähe zu denken haben.

Anmerkung. I. Die Anmuth zeigt fich also in

<sup>1)</sup> ber lebhaften Darstellung ober Lebhaftigkeit bes Borstrags. Schon von Cicero (de or. II 80, 327) als Muster einer gut stilisierten Erzählung wird angeführt Ter. Andr. I, 1, 90 Ecfertur, imus: interea inter mulieres, Quae ibi aderant, forte unam adspicio adulescentulam Forma — et voltu, Sosia, Adeo modesto, adeo venusto, ut nil supra und sodann ib. I 1, 100 sq.

Funus interim Procedit, sequimur, ad sepulcrum venimus: In ignem impositast: fletur. Interea haec soror, Quam dixi, ad flammam accessit imprudentius, Satis cum periclo. Ibi tum exanimatus Pamphilus Bene dissimulatum amorem et celatum indicat, Adcurrit: mediam mulierem complectitur: 'Mea Glycerium,' inquit, 'quid agis? quor te is perditum?' Aehnlich ver= fährt auch Cicero felbst in ben geschichtlichen Bartieen seiner Reben. Als Mufter führen wir aus einer einzelnes auf: Cic. accus. IV 28, 65. Es hatte König Antiochus dem Verras etwas zur Ansicht gestellt, bas letterer zu behalten trachtete. Cum satis iam perspexisse videretur (Verres), tollere incipiunt, ut referrent. Iste ait se velle illud etiam atque etiam considerare: nequaquam se esse satiatum (b. i. satt geschehen). Iubet illos discedere et candelabrum relinquere. Sic illi tum inanes ad Antiochum revertuntur. Rex primo nihil metuere, nihil suspicari: dies unus, alter, plures: non referri. Tum mittit, si videatur, ut reddat. Iubet iste posterius ad se reverti. Mirum Mittit iterum: non redditur. Ipse hominem appellat. illi videri. rogat, ut reddat. Os hominis insignemque impudentiam cognoscite Den sogenannten historischen Infinitiv und überhaupt die= selben Mittel zur Kennzeichnung ber Situation braucht Casar bell. gall. 7, 81 Galli — subito clamore sublato, qua significatione qui in oppido obsidebantur de suo adventu cognoscere possent, crates proiicere, fundis, sagittis, lapidibus nostros de vallo proturbare reliquaque, quae ad oppugnationem pertinent, administrare. Wenn auch in ganz anderer Weise, ist boch ber leichte erzählende Ton, die Lebhaftigkeit der Darftellung unverkennbar bei Livius 21, 4 Has tantas viri virtutes ingentia vitia adaequabant: inhumana crudelitas, perfidia plus quam punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deum metus, nullum iusiurandum, nulla religio.

2) Feinheit des Gedankens entsteht besonders durch Spalstung der Begriffe, z. B. Cic. am. 1, 2 Unter manchen anderen ersinnerte ich mich u. s. w. Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut soledat, — in eum sermonem incidere illum, qui tum fere multis erat in ore. Cic. div. in Q. Caecil. 1, 1 Si quis vestrum, iudices, aut eorum, qui adsunt, forte miratur me, qui tot annos in caussis iudiciisque publicis

ita sim versatus, ut defenderim multos, laeserim neminem, subito nunc mutata voluntate ad accusandum descendere, is, si mei consilii caussam rationemque cognoverit, una et id, quod facio, probabit et in hac caussa profecto neminem praeponendum mihi esse actorem putabit. id. accus. I 16, 49 Hic si quid erit offensum, omnes homines non iam ex eodem ordine alios magis idoneos, quod fieri non potest, sed alium omnino ordinem ad res iudicandas quaerendum arbitrabantur. Sehr häufig sind auch Wendungen wie si quisquam est, is etc. Cic. am. 1, 1 Ego autem a patre ita eram deductus ad Scaevolam sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret (b. i. nach Möglichkeit), a senis latere numquam discederem. Einen ähnlichen Zweck hat die Milberung durch quidam, wie Cic. epist. I 9, 4 quoniam tibi incredibilem quendam amorem et omnia in te ipsum summa ac singularia studia deberem. id. ib. IV 7, 3 Medium quoddam tuum consilium fuit. Hierher gehört auch die Feinheit der Redewendungen, wie supra diximus, supra vidimus, videmus u. f. w.; es ift bieg feineswegs ein pluralis maiestaticus, wie man fälschlich angenommen hat, sondern gerade bas Gegentheil, wie Serv. ad Verg. Aen. 2, 89 richtig fagt: 'Pluralis numerus pro singulari ad evitandam iactantiam.' Cic. epist. V 22, 3 Quod si te adducemus, ut hoc suscipias, erit, ut mihi persuadeo, materies digna facultate et copia tua. Betrachten wir

- 3) die Herzlichkeit und den Ausdruck gemüthlicher Theilnahme, so gehört dahin der dativus ethicus, wie Cic. Rosc. Am.
  45, 133 Alter tibi descendit de Palatio et aedibus suis; auch
  umgekehrt id. accus. I 60, 156 Is mihi etiam queritur, quod
  etc. Ecce tidi nullus Philotimus venit. Achnlich ist hic noster
  Brutus, sodann Fannia quam honoris caussa nomino; Ausdrücke
  wie siliola tua; adulescentuli optimis studiis dediti; auch schon
  bie Anwendung der zweiten Person im Singular in dem Sinne
  von unserem "man" gehört hierher, z. B. si consideraveris etc.,
  wenn man überlegt, oder im Plural videtis, intellegitis etc. z. B.
  Cic. sen. 10, 31 Videtisne ut apud Homerum saepissime
  Nestor de virtutibus suis praedicet?
  - II. Nachbrud ber Rebe zeigt fich
  - 1) in ber genauen Bezeichnung ber Sauptsachen, z. B.

Cic. am. 1, 1 Ego autem a patre ita eram deductus ad Scaevolam sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret, a senis latere (= von ihm) numquam discederem, ähnlich id. sen. 18, 63 Quin etiam memoriae proditum est, cum Athenis ludis quidam in theatrum grandis natu venisset, magno consessu nusquam locum ei datum a suis civibus, cum autem ad Lacedaemonios accessisset, qui, legati cum essent, certo in loco consederant, consurrexisse omnes illi dicuntur et senem sessum recepisse. Cic. Caec. 1, 1 Si quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia valeret, non minus nunc in caussa cederet A. Caecina Sex. Aebutii impudentiae, quam tum in vi faciunda cessit audaciae. Mehnlich sind die Redemendungen, wie exardescit flammae magnitudo, metu perterritus, vi coactus, odio permotus.

- 2) Fülle der Rede giebt ihr auch Nachdruck, z. B. Cic. Tusc. I 34, 82 Sed fac, ut isti volunt, animos non remanere post mortem: video nos, si ita sit, privari spe beatioris vitae. Selbst dann, wo die Sache schon durch Partiseln genugsam angegeben war, hat der Römer sich nicht gescheut, noch eine Erklärung hinzuzusügen, z. B. wie der Grieche zu elra noch ein Particip setzt, so der Römer zu tum: Cic. Tusc. I 29, 71 et tum paene in manu iam mortiserum poculum tenens, locutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in caelum videretur escendere. id. am. 15, 53 quod Tarquinium dixisse ferunt, tum exsulantem se intellexisse quos sidos amicos habuisset, quos insidos, cum iam neutris gratiam referre posset.
- 3) Kraftvolle Wieberholung kann der Rede Nachbruck geben auf die mannigfachste Weise. Cic. Tusc. I 2, 3 in qua obiecit ut probrum M. Nobiliori, quod is in provinciam poetas duxisset. Duxerat autem consul ille in Aetoliam, ut scimus, Ennium. Cic. accus. II 10, 26 pecuniae maximae dabantur; qui dabant, obtinebant caussas. id. Cat. I 2, 4 Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam.

Andere Beispiele haben wir schon bei anderer Gelegenheit aufgeführt § 42. 10, wie Cic. Planc. 24, 59 quae scripsit gravis et ingeniosus poeta, scripsit non ut illos regios pueros, qui iam nusquam erant, sed ut nos et nostros liberos ad laborem et ad laudem excitaret. Hor. epod. 11, 1 Petti, nihil me sicut

silium meum cognosces et quid facere in hac re te velim. id. ib. V 1, 7 (1826) Dum id efficias quod cupis, neque modum benignitatis neque quid me ores cogitas. Ter. Andr. I 3, 5 (200) Si illum relinquo, eius vitae timeo: sin opitulor, huius minas. Iustin. III 1, 9 Atque ita egregius adulescens et caedem patris et se ab insidiis Artabani vindicavit. Verg. georg. 1, 24 sq. Tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum Concilia, incertum est, urbesne invisere, Caesar, Terrarumque velis curam — An deus inmensi venias maris etc., wo velis zu beiben Sägen gehört und das eine mal mit dem Infinitiv (invisere), das andere mal mit dem accus. (curam terrarum) conftruiert erscheint.

b) wenn man verschiedene Begriffe sogar burch ein Berbum verbindet, bas im Grunde nur ju einem Begriff gehörig paßt; bies ift bas Zeugma bes Sinnes, wie jenes bas Beugma ber äußeren Rebeform. Beispiele für folches Beugma find Cic. Rosc. Am. 8, 22 neque enim mirum, cum eodem tempore et ea, quae praeterita sunt, et ea, quae videntur insistere, pracparet. Ter. Andr. III 5, 18 Namque hoc tempus praecavere mihi me, haud te ulcisci sinit. Ueber biefes Zeugma bemerkt Donat: 'Est σύλληψις. Illud enim cogit, hoc sinit.' Cic. Tusc. V 23, 66 alterius mens rationibus agitandis exquirendisque alebatur cum oblectatione sollertiae, qui est unus suavissimus pastus animorum, alterius (nämlich mens, dazu etwa: versabatur) in caede et iniuriis cum et diurno et nocturno metu. id. epist. V 12, 1 neque enim me solum commemoratio posteritatis ad spem quandam immortalitatis rapit, sed etiam illa cupiditas. ut vel auctoritate testimonii tui vel indicio benevolentiae vel suavitate ingenii vivi perfruamur. Cic. Tusc. I 40, 97 Vadit enim in eundem carcerem atque in eundem paucis post annis scyphum Socrates, eodem scelere iudicum quo tyrannorum Theramenes. Auffälliger ist Tac. ab exc. d. Aug. 2, 20 quod arduum, sibi, cetera legatis permisit, zu sibi ift ein sumsit zu nehmen. id. ib. 12, 64 fin. Agrippina, quae filio dare imperium, tolerare imperitantem nequibat, wo zum ersten Infinitiv dare ein nolebat zu erganzen ift. Defters ift es bei negare, recusare, vetare, nolle u. s. w. ganz ähnlich.

Gar nicht nachahmenswerth ift bas an's Barocke anstreifenbe

Zeugma Flor. IV 12, 37 (2, 30 ed. O. Jahn) aliis oculos (bazu ergänze effodiebant), aliis manus amputabant. — Kürze läßt sich serner gewinnen:

- 2) baburch, daß man das Subject unterdrückt, wo es sich leicht ergiebt oder nur ein allgemeiner Begriff zu Grunde liegt. Ebenso wie man pluit, ningit u. s. w. sagte, bildete man auch nisi me fallit; si potest, wenn's geht, für si id sieri potest; inquit, wirft man ein; inquiet, wird man einwersen; dieunt, aiunt, ut aiunt z. B. pingui, ut aiunt, Minerva, im Sprichwort meist auch in dieser Wortstellung; dixerunt man hat gesprochen. [So auch si dixerit, wenn jemand einwürse; so schon in dem Zwölstaselgesetz z. B. si in ius vocassit etc., und häusig im Altlatein, darnach wird auch bei den spätern Historikern das Subject oft unterdrückt. Der gute Stilist muß sich jedoch auf einzelne Formeln beschränken.] Endlich läßt sich die Kürze erreichen
- 3) burch eigentliche Ellipsen. Raum zu erwähnen find solche wie recta nemsich via, dextra nemsich manus, appellere nemlich navem, ducere nemlich uxorem und was dem ähnlich ift. Cic. am. 4, 13 auctoritas eius, qui Apollinis oraculo sapientissimus est iudicatus, qui non tum hoc tum illud, ut in plerisque, sed idem semper, animos hominum esse divinos etc. id. Tusc. I 27, 67 Non videt autem, quod minimum est, formam suam: quamquam fortasse id quoque, sed relinquamus: vim certe, sagacitatem, memoriam, motum, celeritatem videt. Unterdrückung bes Berbums zeigen Wendungen, wie Hie tum ille ohne dixit, oder Quod tu hic? nämlich fecisti? Quis tu mihi? Was bist Du mir? Quid tu illi (nämlich faceres)? und ber= gleichen mehr. Besonders werden so weggelassen Berba bes Behauptens und Aussprechens. Cic. Tusc. I 17, 40 Num igitur dubitamus? an sic, ut pleraque? ib. I 26, 64 Philosophia vero, omnium artium mater, quid est aliud nisi, ut Plato, donum, ut ego, inventum deorum? ib. II 6, 16 Ceteri praeter Zenonem, Aristonem, Pyrrhonem idem fere, quod modo tu: malum illud quidem, sed alia peiora. Auch allgemeinere andere Begriffe werden so weggelassen, wie tu hoc magni (facis). illi hoc maximi (faciunt) 3. B. Ter. Heautont. IV 3, 37 Tu fortasse, quid me fiat, parvi (pendis ift Glosse gegen das Versmaß), dum illi consulas. So bie Ellipse bes Borausgegangenen 3. B. Cic. accus.

IV 5, 9 Neminem, qui cum potestate aut legatione in provinciam esset profectus, tam amentem fore putaverunt, ut emeret argentum: dabatur enim de publico: ut vestem: praebebatur enim legibus: mancipium putarunt, quo et omnes utimur et non praebetur a populo. Befonders häufig bleibt das verbum substantivum weg. Cic. divin. II 37, 78 Credo id quidem: sed nihil ad auspicia. id. leg. agr. II 33, 90 nihil prope exsistere quod ante exstingui atque opprimi posset, quam plane exortum ac natum. ib. II 35, 95 docuit ager ipse nihil ferendo nisi magna cultura et magno labore quaesitum. id. Tusc. I 5, 9 Est miserum igitur, quoniam malum, wie ἔστιν ἄρα πονηρόν, ἐπεὶ κακόν. id. ib. II 11, 25 Vix igitur posse videmur ita adfectum non miserum dicere et, si hunc miserum, certe dolorem malum.

#### § 52.

## Aumuth und Rachbrud ber Rebe.

Bur Schönheit bes Stils trägt es auch wesentlich bei, daß man der Rebe sowohl Anmuth als Nachdruck im Geiste der lateinischen Sprache zu leihen versteht. Erstere besteht vorzüglich in der lebhaften Darstellung, in der Feinheit des Gesdankens und Herzlichkeit des Ausdrucks. Den Nachdruck verschafft dem Vortrage genaue Bezeichnung der Hauptsache, Fülle der Rede, trastvolle Wiederholung des Gesagten, lebhafte Discussion der vorliegenden Frage, Hervorhebung der Contraste und Gegenssätze durch die Wortstellung. Es versteht sich wol hierbei von selbst, daß wir nicht an rhetorische, sondern an bloß stilistische Grundsätze zu denken haben.

Anmerkung. I. Die Anmuth zeigt sich also in

<sup>1)</sup> der lebhaften Darstellung oder Lebhaftigkeit des Vorstrags. Schon von Cicero (de or. II 80, 327) als Muster einer gut stilisierten Erzählung wird angeführt Ter. Andr. I, 1, 90 Ecfertur, imus: interea inter mulieres, Quae ibi aderant, forte unam adspicio adulescentulam Forma — et voltu, Sosia, Adeo modesto, adeo venusto, ut nil supra und sodann ib. I 1, 100 sq.

Funus interim Procedit, sequimur, ad sepulcrum venimus: In ignem impositast: fletur. Interea haec soror, Quam dixi, ad flammam accessit imprudentius, Satis cum periclo. Ibi tum exanimatus Pamphilus Bene dissimulatum amorem et celatum indicat, Adcurrit: mediam mulierem complectitur: 'Mea Glycerium,' inquit, 'quid agis? quor te is perditum?' Achnlich ver= fährt auch Cicero selbst in den geschichtlichen Bartieen seiner Als Mufter führen wir aus einer einzelnes auf: accus. IV 28, 65. Es hatte König Antiochus dem Verras etwas zur Ansicht geftellt, bas letterer zu behalten trachtete. Cum satis iam perspexisse videretur (Verres), tollere incipiunt, ut refer-Iste ait se velle illud etiam atque etiam considerare: nequaquam se esse satiatum (b. i. satt geschehen). Iubet illos discedere et candelabrum relinquere. Sic illi tum inanes ad Antiochum revertuntur. Rex primo nihil metuere, nihil suspicari: dies unus, alter, plures: non referri. Tum mittit, si videatur, ut reddat. Iubet iste posterius ad se reverti. Mirum illi videri. Mittit iterum: non redditur. Ipse hominem appellat, rogat, ut reddat. Os hominis insignemque impudentiam cognoscite etc. Den sogenannten historischen Infinitiv und überhaupt die= selben Mittel zur Kennzeichnung ber Situation braucht Cafar bell. gall. 7, 81 Galli — subito clamore sublato, qua significatione qui in oppido obsidebantur de suo adventu cognoscere possent, crates proiicere, fundis, sagittis, lapidibus nostros de vallo proturbare reliquaque, quae ad oppugnationem pertinent, ad-Wenn auch in ganz anderer Weise, ist boch ber ministrare. leichte erzählende Ton, die Lebhaftigkeit der Darftellung unverkennbar bei Livius 21, 4 Has tantas viri virtutes ingentia vitia adaequabant: inhumana crudelitas, perfidia plus quam punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deum metus, nullum iusiurandum, nulla religio.

2) Feinheit bes Gebankens entsteht besonders durch Spaltung der Begriffe, z. B. Cic. am. 1, 2 Unter manchen anderen ersinnerte ich mich u. s. w. Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut soledat, — in eum sermonem incidere illum, qui tum fere multis erat in ore. Cic. div. in Q. Caecil. 1, 1 Si quis vestrum, iudices, aut eorum, qui adsunt, forte miratur me, qui tot annos in caussis iudiciisque publicis

ita sim versatus, ut defenderim multos, laeserim neminem, subito nunc mutata voluntate ad accusandum descendere, is, si mei consilii caussam rationemque cognoverit, una et id, quod facio, probabit et in hac caussa profecto neminem praeponendum mihi esse actorem putabit. id. accus. I 16, 49 Hic si quid erit offensum, omnes homines non iam ex eodem ordine alios magis idoneos, quod fieri non potest, sed alium omnino ordinem ad res iudicandas quaerendum arbitrabantur. Sehr häufig sind auch Wendungen wie si quisquam est, is etc. Cic. am. 1, 1 Ego autem a patre ita eram deductus ad Scaevolam sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret (b. i. nach Möglichkeit), a senis latere numquam discederem. Einen ahnlichen Zweck hat die Milberung durch quidam, wie Cic. epist. I 9, 4 quoniam tibi incredibilem quendam amorem et omnia in te ipsum summa ac singularia studia deberem. id. ib. IV 7, 3 Medium quoddam tuum consilium fuit. Hierher gehört auch die Feinheit der Redewendungen, wie supra diximus, supra vidimus, videmus u. s. w.; es ist bieß keineswegs ein pluralis maiestaticus, wie man fälschlich angenommen hat, sondern gerade bas Gegentheil, wie Serv. ad Verg. Aen. 2, 89 richtig fagt: 'Pluralis numerus pro singulari ad evitandam iactantiam.' Cic. epist. V 22, 3 Quod si te adducemus, ut hoc suscipias, erit, ut mihi persuadeo, materies digna facultate et copia tua. Betrachten wir

- 3) die Herzlichkeit und den Ausdruck gemüthlicher Theilsnahme, so gehört dahin der dativus ethicus, wie Cic. Rosc. Am. 45, 133 Alter tibi descendit de Palatio et aedibus suis; auch umgekehrt id. accus. I 60, 156 Is mihi etiam queritur, quod etc. Ecce tibi nullus Philotimus venit. Achnlich ist hic noster Brutus, sodann Fannia quam honoris caussa nomino; Ausdrücke wie filiola tua; adulescentuli optimis studiis dediti; auch schon die Anwendung der zweiten Person im Singular in dem Sinne von unserem "man" gehört hierher, z. B. si consideraveris etc., wenn man überlegt, oder im Plural videtis, intellegitis etc. z. B. Cic. sen. 10, 31 Videtisne ut apud Homerum saepissime Nestor de virtutibus suis praedicet?
  - II. Nachbruck ber Rebe zeigt fich
  - 1) in ber genauen Bezeichnung ber hauptfachen, 3. B.

Cic. am. 1, 1 Ego autem a patre ita eram deductus ad Scaevolam sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret, a senis latere (= von ihm) numquam discederem, ähnlich id. sen. 18, 63 Quin etiam memoriae proditum est, cum Athenis ludis quidam in theatrum grandis natu venisset, magno consessu nusquam locum ei datum a suis civibus, cum autem ad Lacedaemonios accessisset, qui, legati cum essent, certo in loco consederant, consurrexisse omnes illi dicuntur et senem sessum recepisse. Cic. Caec. 1, 1 Si quantum in agro locisque desertis audacia potest, tantum in foro atque in iudiciis impudentia valeret, non minus nunc in caussa cederet A. Caecina Sex. Aebutii impudentiae, quam tum in vi faciunda cessit audaciae. Aehnlich sind die Redemendungen, wie exardescit flammae magnitudo, metu perterritus, vi coactus, odio permotus.

- 2) Fülle der Rede giebt ihr auch Nachdruck, z. B. Cic. Tusc. I 34, 82 Sed fac, ut isti volunt, animos non remanere post mortem: video nos, si ita sit, privari spe deatioris vitae. Selbst dann, wo die Sache schon durch Partiseln genugsam angegeben war, hat der Römer sich nicht gescheut, noch eine Erkläzung hinzuzusügen, z. B. wie der Grieche zu elra noch ein Particip setz, so der Römer zu tum: Cic. Tusc. I 29, 71 et tum paene in manu iam mortiserum poculum tenens, locutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in caelum videretur escendere. id. am. 15, 53 quod Tarquinium dixisse ferunt, tum exsulantem se intellexisse quos sidos amicos habuisset, quos insidos, cum iam neutris gratiam referre posset.
- 3) Araftvolle Wieberholung fann ber Rebe Nachbruck geben auf die mannigfachste Weise. Cic. Tusc. I 2, 3 in qua obiecit ut probrum M. Nobiliori, quod is in provinciam poetas duxisset. Duxerat autem consul ille in Aetoliam, ut scimus, Ennium. Cic. accus. II 10, 26 pecuniae maximae dabantur; qui dabant, obtinebant caussas. id. Cat. I 2, 4 Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam.

Andere Beispiele haben wir schon bei anderer Gelegenheit aufgesührt § 42. 10, wie Cic. Planc. 24, 59 quae scripsit gravis et ingeniosus poeta, scripsit non ut illos regios pueros, qui iam nusquam erant, sed ut nos et nostros liberos ad laborem et ad laudem excitaret. Hor. epod. 11, 1 Petti, nihil me sicut

antea iuvat Scribere versiculos amore percussum gravi, Amore qui me praeter omnes expedit etc. Cic. accus. II 10, 26 Verres calumniatores apponebat: Verres adesse iubebat: Verres cognoscebat: Verres iudicabat, und so vielsach ist es in den ciceronischen Reden.

- 4) Lebhafte Discuffion verschafft vorzüglichen Rachbruck. Cic. Tusc. I 25, 61 Quid igitur? utrum capacitatem aliquam in animo putamus esse, quo tamquam in aliquod vas ea, quae meminimus, infundantur? Absurdum id quidem. id. ib. I 26. 65 Quid est enim memoria rerum et verborum? quid porro inventio? profecto id, quo ne in deo quidem quidquam magis intellegi potest. ib. I 27, 67 Ubi igitur aut qualis est ista mens? - Ubi tua aut qualis? potesne dicere? an, si omnia ad intellegendum non habeo, quae habere vellem, ne eis quidem, quae habeo, mihi per te uti licebit? Cic. Tusc. II 11, 27 Sed videsne poetae quid mali adferant? Lamentantis inducunt fortissimos viros: molliunt animos nostros etc. Cic. Phil. II 22, 55 Doletis exercitus populi romani interfectos. Interfecit Desideratis clarissimos viros vobis ereptos. Antonius. quoque vobis eripuit Antonius. Auctoritas huius ordinis adflicta est. Adflixit Antonius. So auch, um nur noch ein Beispiel anzusühren, Cic. Vatin. 13, 31 Quis tum non ingemuit? quis non doluit rei publicae casum? Aber biefe ganze lett= genannte Rebe, die interrogatio in P. Vatinium testem, ist ein wahres Musterstück solcher Discussion.
- 5) Auch die Hervorhebung der Gegensätze, der Contraste macht die Rede nachdrücklich. Cic. Mur. 9, 22 Vigilas tu de nocte ut tuis consultoribus respondeas: ille ut eo, quo intendit, mature cum exercitu perveniat. Te gallorum, illum ducinarum cantus exsuscitat. Tu actionem instituis, ille aciem instruit: Tu caves ne tui consultores, ille ne urbes aut castra capiantur. Ille tenet et scit ut hostium copiae, tu ut aquae pluviae arceantur. Ille exercitatus est in propagandis sinibus, tu in regendis etc. vgl. die schon oben angesührte Stelle Cic. Cat. II 11, 28; serner Cic. Mil. 4, 10 Est igitur haec non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa adripuimus, hausimus, expressimus etc. id. Cat. I 11, 27 ut abs te non emissus ex urbe, sed immissus in urbem esse

videatur? id. Tusc. II 14, 34 Quid ergo? hoc pueri possunt, viri non poterunt? et mos valet, ratio non valebit? id. Lig. 6, 19 Principum dignitas erat paene par, non par fortasse eorum, qui sequebantur.

## § 53.

## Bon ber Leichtigfeit ber Darftellung.

Wenn man endlich der lateinischen Sprache häusig den Vorwurf machen hört, daß sie einen allzu schwerfälligen Gang habe, so müssen wir dagegen bemerken, daß derselben, so gewichtig auch ihr Gang ist, eine gewisse natürliche Leichtigkeit keineswegs abgeht, welche dieselbe in vielen Fällen zuläßt, ja sogar fordert, daß ihr ferner auch der äußere Reiz der Darstellung nicht fehlt, vielmehr nur die Neulateiner entweder nicht genug Ausmerksamkeit darauf verwandten oder die Nachahmung leichter und anmuthsvoller Rede zu erreichen überhaupt nicht befähigt waren.

Anmerkung. Die leichte Rebe, die wir in vielen Stellen Cicero's finden, hat bisweilen sogar Anstoß bei den Herausgebern erregt; so weit war man entfernt bieselbe anzuerkennen. 3. B. Cic. epist. XV 19, 2 Sullam patrem mortuum habemus: alii a latronibus, alii crudelitate dicebant; hier fand man die Rebe hart, fie ift aber nur leicht hingeworfen, wie es für ben Briefftil gang passend ift. Ja noch R. Stürenburg, ein feiner Kenner ber ciceronischen Latinität, stieß an bei Cic. off. I 18, 61 Declaratur autem studium bellicae gloriae, quod statuas quoque videmus ornatu fere militari und wollte gelesen wissen: Declaratur autem studium bellicae gloriae eo quoque, quod statuas videmus ornatu fere militari, was nach dem gewöhnlichen Gange der Rede und den strengen Anforderungen der Logik vielleicht richtiger ift, jedoch die Leichtigkeit der Darftellung fortnimmt. Auch die Griechen brücken sich in solchen Fällen mit berfelben Leichtigkeit aus: δηλοῦται δὲ ή περί τὴν ἀπο τοῦ πολέμου δόξαν σπουδή, ὅτι καὶ τοὺς ἀνδριάντας δρῶμεν ὡς τὸ πολὺ στρατιωτικῶς ἐσκευασuévoug. Leichtere Rede können wir kaum finden als z. B. Cic. Tusc. I 15, 34 Loquor de principibus: quid poetae? nonne

post mortem nobilitari volunt? Unde ergo illud: 'Aspicite, o cives, senis Enni imaginis formam. Hic vostrum panxit maxuma facta patrum'. Mercedem gloriae flagitat ab eis, quorum patres adfecerat gloria, idemque: 'Nemo me dacrumis decoret nec funera fletu Faxit. cur? volito vivos per ora virum.' quid poetas? opifices post mortem nobilitari volunt, enim Phidias sui similem speciem inclusit in clipeo Minervae, cum inscribere nomen non liceret? quid nostri philosophi? nonne in eis libris ipsis, quos scribunt de contemnenda gloria, sua nomina inscribunt? Achnlich ib. I 18, 41 Dicaearchum vero cum Aristoxeno aequali et condiscipulo suo, doctos sane homines, omittamus, ferner ib. I 26, 65 Fingebat haec Homerus et . humana ad deos transferebat: divina mallem ad nos. Quae autem divina? vigere, sapere, invenire, meminisse. und ibid. I 27, 67 Non videt autem (animus), quod minimum est, formam suam: quamquam fortasse id quoque, sed relinquamus: vim certe, sagacitatem, memoriam, motum, celeritatem videt. Haec magna, haec divina, haec sempiterna sunt. Qua facie quidem sit aut ubi habitet ne quaerendum quidem est. Cic. Mil. 19, 51 Video adhuc constare, iudices, omnia, Miloni etiam utile fuisse Clodium vivere.

Daß in solchen Fällen auch anakoluthische Rede mit unterlaufen konnte, ist von uns bereits früher besprochen worden; ich weise deßhalb hier noch auf die leicht hingeworfene Rede im Allgemeinen hin an folgendem Beispiele: Cic. Tusc. II 16, 37 nostri exercitus primum unde nomen habeant vides: deinde qui labor, quantus agminis: ferre plus dimidiati mensis cibaria, ferre si quid ad usum velint, ferre vallum. Nam scutum, gladium, galeam in onere nostri milites non plus numerant quam umeros, lacertos, manus. Arma enim membra militis esse dicunt.

Daß dabei ber äußere Reiz der Darstellung nicht fehlt, darüber brauche ich hier nicht ausstührlich mehr zu sprechen. Bereits früher bei der Charakteristik der lateinischen Sprache habe ich darauf hingewiesen, daß die verschiedenen Arten der Allitteration gerade in der lateinischen Sprachdarstellung und zwar in den verschiedensten Stilgattungen auf gleiche Weise den vollen inneren Gedanken in der äußeren Rede wiederzugeben bestimmt gewesen sind. Ich ers

innere beghalb auch hier nur an die bestimmten Formen videor videre, visus sum videre; fortes fortuna adiuvat; nos et nostros liberos ad laborem et ad laudem excitare bei Cic. Planc. 24. 59, ferner a viro virtus appellata est; Cic. am. 21, 79 omnia praeclara rara. Bei Dichtern ift biefe Erscheinung sehr häufig, wie Ter. Andr. I 5, 13 (248) Facta transacta omnia. mil. I 1, 3 Praestringit oculorum aciem in acie hostibus, be= sonders auch sehr viel von den augusteischen Dichtern angewandt. Aber auch Cicero bietet eine reiche Anzahl von Beispielen ber Allitteration. Wählen wir einige bavon für unsere Betrachtung. Cic. Planc. 1, 2 cum autem, iudices, conspectus et consessus iste reficit et recreat mentem meam, cum intueor et contemplor unum quemque vestrum. id. accus. I 15. 40. O scelus! o portentum in ultimas terras exportandum! ibid. I 17, 44 quanta ista cupiditate, quibus adlegationibus illam sibi legationem expugnavit! ib. V 6, 12 Perditae civitates desperatis iam omnibus rebus hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exsules reducantur, res iudicatae rescindantur. id. leg. agr. II 4, 10 qui civitatum adflictarum perditis iam rebus extremi exitiorum solent esse exitus. Aber Quintilian (IX 4, 41) verstand Cicero's Wort an Brutus: res mihi invisae visae sunt nicht ganz richtig mehr, obschon die Borliebe für allitterierenden Ausbruck ber lateinischen Sprache bis in die späteste Zeit blieb.

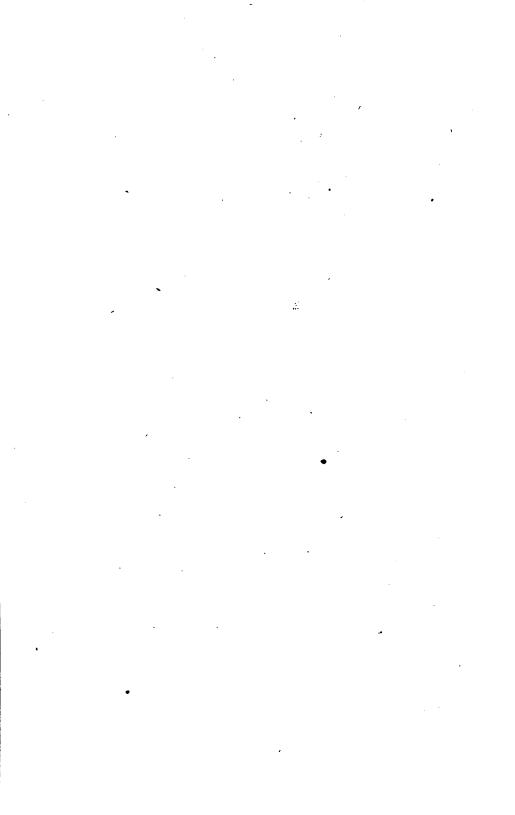

## I. Sachregifter.

-a, nicht -e in griechischen Wörtern Antigona u. j. w. 152. abbreviare 174. Ablativ beim Comparativ für quam 15 fg. — absolut. unvollständig im Reutrum 83. — Ablativ u. Adverb. 117. 118. 269. — abl. loci in Proja 185. abominabilis 174. Abschluß der Berioden 248. absentissimus 87. Absicht, haben in 92. absichtlich, adv. 111. absque 167, absque illo esset 181. abstemius 167. Abstracta gebraucht 245, umschrieben 88 fg. 273, abstracte Abjectiva um= ichrieben 110, abstracter Ausbruck mit concretem vertauscht 266. -abundus 83. ac f. atque. acatalectus 177. accidit ut 273. accingi zu meiben 156. 182. accisa 157. accola adjectivisch 105. Acterbau 95. Acheruns, Acherunsius, Acherunticus 152. acroama 143. accubare zu meiden 156. accusabilis, richtige Bedeutung von 178. accusare construiert im Briefstil 57. accusativus plur. auf as ber 3. Declin. adducor construiert 291. adeo enclitisch 255. Adhärenz 96. Abjectiva affimiliert 276, im Neutrum ftatt Substantiv 85, substantivisch gebraucht 98, deminutiviert 223, pracis beigegeben 289, burch sine cum ablat. umidrieben 109. adiuvaturus 212. adlegatus 201.

adrideo cum accus. 76. adsensi 212. adulari aliquem 85. adulescens für adolescens 152. 290. adulescentia für adulescentes 205. adulescentuli 223. adulescenturire, adulescentiare 184. advena adjectivisch 104. Adverb deminutiviert 224, durch Ca= jus vom Substantiv 111. 118. 119. 267, für Adjectiva 106. advocatio für advocati 123. 266. aedicula, aediculae 196. aedificator abjectivisch 106. aedificium 196. aedis, aedes 196. aeditumus, aedituus 168. aenigmata, orum 208. aer 139. 141. aeramentum 85. aerumna, aerumnosus 162. 168. 169. aeternalis 87. agere id 120. agrestis luxuria 266 f. luxuria. agricola adjectivija 105. agricultio, -cultor, -cultura 95. alimentum, alimonia 85. aliquantae für aliquot 87. allgemein 101. 238. allgemeine und besondere Berhältnisse 272. **\** Allitteration 130. 131. altrix adjectivisch 106. amaritudines 222. amat fieri 87. 206. amator abjectivisch 106. ambiam, ambiebam 212. ambulare cum accus. 218. ambulator adjektivisch 106. -amentum, Neubildungen auf 85. amicus 98. amphitheatrum 148. amphora 145, amphorum 212. Amtsführung 97. amulum, amylum 150. amurca, amurga 150. 152,

amygdala 150. Analogie richtig angewandt 234. Anatoluthie 212. 250. 267. 300. anapaestus 145. ancora 152. angi animi 65. 242. anhelationes, anhelitus 222. animae 223. animi 222, animi perturbatio 95. Ansicht 90. antegerio 162. Antithesen 287. Anwesenheit 90. anus adjectivisch 105. apotheca 143. apparatus funernm 95. Apposition 240. 251. 285. 289. appositionelle Sape 258. Arabas 212. arator adjectivisch 104. arbitratus 201. Archaismen 161, archaische Construc= tionen 214. architectus, -tectura, -tectari 143. archon 147. arduum est 126. -are, Neubildungen auf 85. arte 111. Artifel erfett 158 fg. -as accus. plur. 3. declin. 153. 212. Asconius' guter Stil 83. asiaticum dicendi genus 270. asparagus 150. asperitates 222. Assimilation im Passiv der verb. sentiendi u. declar. 217. asylum 144. Afnnbeton 226. 242. 250. atque 227-229. Attractionen 290, der Modi 9. Attributbegriffe umgewandelt 246. auctores für Schriftsteller 85. 172. Aufgabe, ansehen als feine 92. Aufmertsamteit, richten feine 92. aureolus 223. auriscalpium 95. aut 230 fg. aut-aut 290. autem enclitisch 255. autumo 162. averruncat, averruncassint di 74. avunculus 184.

bacchanalia, orum 209. Barbarismus 208. barbatuli 224. basilica 144. bauluftig 106.

beatitas, beatitudo 88. 239. Bedingung, abstractes Wort 93, Bedingung einer Handlung hervor= zuheben 271. befehismeise 113. Begriffe zerfett 246. Behauptung aufstellen 92. bellator, bellatrix adjectivisch 105. belli fortuna, usus 95. bene dicere aliquem 87. Beschäftigung mit der Malerei 88. 238. 273. besitslos 109. besonderes hervorheben 238, besonderes und allgemeines Berhältniß 272. Bettelbichter 82. Beziehung auf das Hauptsubject 8. bezüglich 114. bibliotheca 152. biles 223. bittweise 113. blaterare 183. blanditia, blanditiae 221. breviarium 85. Briefstil f. Stil nnd Cicero's Stil. caballus 180.

cadus 145.
Călius' Briestii 63.
caestus 152.
Calpurnius Piso 76.
canterinus 180.
cascus 73. 166.
castitudo 174.
Casus assimiliert 276, ohne Prăposition 288, griechische C. zu meiden 153.
Cato's Stil 76.
catus 74. 166.
caudam trahere 183.

caudiculus 224.
caussa, mei, nostri u. s. w. für mea
u. s. w. 218.
-centia, Reubilbungen auf 85.
cerno unb video zu unterscheiben 234.

certus 152. charletaneria 157. chirographa 146. chlamis j. clamis.

chorus für caterva 142. 146. dironologiidi 102.

chronologisch 102. Cicero's Stil 167, alterthümlich 74, pro Arch. poet. 68, Briefftil 61. 67. 137, im Bergleich mit Cällis, Sulpicius 62, in Jugendreden 65, de legidus 71, pathetisch 186, in philosophischen Schriften 67. 88,

pro Rabirio perd. reo 70. 164, de republica 71, pro Quintio 65. Ciceroniani und ihr Streit 31. cinaedus 143. Citate 108. 110. cithara, citharicen, citharista, citharistria, citharoedus 145. clamis, clamida, clamidatus 143. 146. 152. clanculum 224. clarescere 85. 173. claudit res 167. clericus homo 87. clientela für clientes 125. coaevus, coamicus falid 178. cogitatio, cogitatum 192. 203. 204. collybo, pro 147. comitari aliquem 85. comoedia 142 Comparativ, doppelter 277, deminu= tiviert 229. conchylia, orum 153. concivis 87. concitor, concitator 177. concinatrix adjectivisch 105. conclusio 223. concreter Ausdruck für abstracten 238. 266, concrete Auffassungsweise 246. condicio 200. Condicionalfage 258. confidus 98. confoederatus 87. coniugium für coniux 124. coniuratio für coniurati. 123. 205. conscius 98. consilio adverbiell 111. 113. consolari conftruiert im Briefftil 57. contentus mit dem Infinit. nach= tlassisch 172. contingit ut 273. continentia 239. Contraste 298. contumeliam facere ichlecht 8. conus 145. convertere, überjegen 11. copia orationis 265. 269. corporalis 95. 100. crepare 182. crocata 148. crotalum 145. cruditates 222. cuius, cuia, cuium 74. cum zur Umschreibung bes Artifels 160, cum und si 225. custodia für custodes 125. cylindrus 145.

Rlot, lat. Stiliftit.

cymba 146. cymbalum 145.

dacruma 151. dactylus 145. damalig, durch Abverbia 107. Dampfmaschine 7. Dampfwagen 6. damnose bibere damnosus 183, 183. damnum iniuria 109. dativus ethicus 298. de meo, suo feci, fecit 99. debebas 236. decreta philosophorum 89. dehonestare 85. Deminutivierungen 223. dentiducum, dentifricium, dentiscalpium 95. Dependenz 252. desertum substantivisch 85. deteriorare 87. 174. dialectica 141. 144. dica 147. 152. 154. Dichter des ersten Jahrhunderts 82. dicio 200. 201. difficile est 126, difficilia 99. Discussion der Rede 298. Disjunctivpartiteln 230. dixtı 166. 184, dixere 185. doppelter Genetiv 253. drachma, drachuma 146. 152. draco, dracontis 153. dubitatio, dubium 201. 202. duint 166. doctus 99. duodecim tabulae 74. dyspepsia 150.

eburneolus 224. eculeus nicht für tormentum 156. effari 189. effectio recta 89. egregie statt vehementer errare 22. ehemalig, durch Adverb 107. Chrenkrone 95. ehrenvolles Urtheil 97. Eidschwur 97. Eigenschaft und Person vertauscht 290. Einrichtung 90. einschmeicheln, sich 242. Eisenbahn, zu übersetzen 6. Eismeer 7. elegantia 133. Ellipsen 293, elliptische Wendungen elogium 142.

Forderung stellen 92.

fore ut 273.

emaculare schlecht gebraucht 179. emblema 137. 148, Declin. im Blural 153. embolium 149. emptio venditio 97. emunctae naris homo falsch verstanden 181. ຮັ**ν δ**ιὰ δοίν 94. 96. 103. 270. Enclitica 255. enclitus 150. enim enclitisch 255. -entia, Neubildungen auf 85. Entstehung und Hergang schilbern 273. enuntiatum 239. eρhebi, ex ephebis excedere 155. ephemeris 148. ephippium 148. epigramma 146. epilogus 142. epistula 151. epityrum 146. 150. -ere für erunt 185. errationes idiledit 60. erroneus 177. Erzählungen, musterhafte 294. 295. -escere 85. essedum 157. et, etiam 226. 227fg. et-et 249. 290. eu, euge 149. eugeneum 149. Eunuchus 149. evenit ut 273. exaedificare aliquem 184. exhibere se 85. exosus 83. expertiones schlecht 60. explicavit, nicht explicuit 212. exsequias ire 201.

faciliter schlecht 60. factum est 273. Fall, allgemeiner 90. familiaris 95. fari 162. fasces tenere zu meiden 156. faxint 160. fecere 185, feci, ut 273. Feindesland 95. feindlich 191. Feinheit des Gedankens 295. feodum, feudum, feudale 157. fieri amat 206, fit ut 273. flagitare construiert 219. florere falsch für esse 234. Folge davon ist 90. Folgefäße, Tempus in 52.

formlos 109. forte fortuna 111. Fortschritte der Handlung dargestellt framea 157. freiwillig, abv. 111. fructus haurire falsch für percipere 248. fruges capere unrichtig 10. Fülle der Rede 297. furca expellere 183. gantae, ganzae 157. gaudere falfc für habere, uti 233. gaza 157. Gebanken, daß 92, Gebankenfeinheit 295. Gefallen, zu 119. Gefühl ber Freude 88, Gefühlseindruck 90. Gegenfäte 298. Gegenstand der Rede 91. gegenwärtige Zustände 93. Geistesftörung 95. gemuthliche Theilnahme im Stil 296. Genetiv auf i statt is 212, bei Gerund. 215, bei plenus 85. Genus nach dem Sinne 220, affimiliert 277. geometria 141. Gerundium und Gerundibum bei Cicero 215. 216. Gefellichaft leiften 91. glaucoma, atis unb ae 152. Glauben an Gott 91. glossemata, orum 153. Gracchus' Stil 77. Gradus affimiliert 277. grammatica 141. gratiosus 98. griechische Casusendungen zu meiben 153, griechische Wörter in lateinischer

handeln, absolut 120. Handlungsweise 238. hartnädig 113. hasta, venire sub zu meiden 156. Hautnaufgabe 92. Hautsausse 109. hemina 145. hemina 145. hendecasyllabi 145.

Grundbedeutung beachten 234.

gymnasium, gymnasiarcha, gymna-

Rede 134.

siarchus 142.

herbae 222. Hergang ber Sache 274, Hergang schildern 273. herkömmlich 246. herzenswunsch 88. Herzlichkeit des Ausbrucks 296. hexameter 145. Hieronymus von Rhodus 188. Hilfswörter und Hilfsverba verschmäht 237. hinsichtlich 114. 116. historia, historice 142. historisch 101, historischer Stil s. Stil. hochherzig 112. hoffnungslos 109. honestare 85. honos, nicht honor 212. Hörer is qui audit 238. 274. horti 223. humanus statt hominum 204. hyacinthus 149. hybridae voces 87. hydria 146. hymnus 145.

-i gen. der 3. Decl. 212. iambus 145. id quod iuvenum est für iuvenes 83. idoneior 87. illucescit nicht gut absolut 13. imbibere 65. immolescere 85. immutatus 239. impetu abverbiell 113. inanimatus schlecht 177. inclarescere 173. inclitus, inclutus 151. incola adjectivisch 105. incommodare 85. indefessus 85. indicativus für den deutschen Conjunctiv 126. 236. individuum 89. inesse conftruiert 219. 239. infinitio 89. infitias ire ftatt negare 22. 206. inflare ambas buccas 184. Inhärenz 96.: inimicitia 221. iniquus 98. iniuria adverbiell 113. innominatus 174. innotescere 85. 173. inquit, inquiunt ohne Subject 293. inservitudo 174. insinuieren, sich 242. intellexti 166. 184.

inter se und se inter se 170. 171. Intereffe, im 119. interiora aedium 99. intrudere falsch gebraucht 176. invaletudo schlecht 178. invasio 174. invenio unb reperio 12. 197. 268. inventio, inventum 192. 203. inventor 13. inventrix abjectivisch 104. invicem 170. 171. ironia 144. is im lateinischen gesetzt ber Klarheit wegen 264, is qui audit Hörer, is qui dicit Sprecher, is qui legit Defer 91. 238, 274. ischiacus 150.

Jahresbestimmung durch Consuln 226. Jahreszeit 96. ieiunitas orationis 264. iudicium facere, nicht ferre 202. Jugendkast 97. 103. iugendkast 103. iugum, mittere sud zu meiden 156. iusurandum 97. iuvaturus 212. iuventus sür iuvenes 123. 205.

Ralenberangaben nicht durch Calendae, Nonae, Idus 157. Klarheit 284. förperlich 100. Körperschmerz 95. Kriegsbedars, sbedürsnisse 95. 97 sglüd, srecht, sruhm 96, srüstung 95.

λάβοουμ Βένεοις 136. lacrima 150. laevis 152. lagona, lagoena 152. lancea 157. Lares, redire ad zu meiben 156. lateinische Sprache im Mittelalter 20. latrare 183. latrocinium für latrones 123. 266. Lebhaftigkeit der Darstellung 294. legirupa, legirupio 95. Leichenprunt 95. leidenschaftlich 113. lena adjettivija 105. Lefer is qui legit 238 274. libellus 223. libro und in libro 199. libenter \( \). lubenter. licentiam dare 203.

morus 149. muliercula 223.

ligneolus 224. Liebesneigung 97. Liebhaber 91. limen belli statt initium 85. litteris schriftlich 111. 112. Livius' Stil 72. 83. 164. 189 s. auch Stil. longum est 126. lubenter und cum voluptate 234. luce clarior 17. Lucilus' halb griechischer Stil 134. lumina sitr oculi in Prosa 190. luxuria agrestis sür luxuriosi 266. lychnus 146. lyra 145.

Macedonas 212. maioris aliquem facere schlecht 8. mancipium zu meiden 156. manere construiert 199. "Mangel an Bildung" ausgedrückt 91. Manieriertheit in Cicero's Jugend= reden 65. manu mittere zu meiden 156, ebenjo aggredi für attingere 248. Martial als bettelnder Dichter 82. Make 145. matrimonium für matrona 124. medimnum 145. 212. Meinung 40. meliorare, meliorescere 174. melius mihi factum est 28. memoriter 174. menschlich 102. meretricula 223. meretrix adjectivisch 105. methodisch via 111. mina 145. 152. minimissimus 87. ministerium für minister 124. mitra 148. Mittel gewinnen 92. Mittelglieder der Rede nicht vergeffen 243. mnemosynon 149. modium 212. Mobus, Ginheit burch ben 240. moerus 162. molestare 85. momentan 103. monoculus 87. monopolium 137. Monotonie zu meiden 256. moralisch 101. morari 149. morem gerere, morigerare 198. mortales für homines 190. 234.

multilaudus 87. mundlich durch Adverb. 107. 112. musica 141. muthvoll 112. namentlich 111. narrare im Umgangston für dicere narratio in den Reden 278. naturgemäß 112. natürlich, Adjectiv durch abl. 107. Nebenjähe getrennt 259, affimiliert 277. Nebenumftande auszudrücken 274. Negation, doppelte für Affirmation 267. nemo, Gebrauch der Formen 209. .Neologismen 170. Neuheit des Ausbrucks 267. neumodisch 247. Nichtigkeit 90. nigellus 224. nobilitas ftatt nobiles 266. nocenter schlecht 60. Nomina behalten die Construction der Berba 216. nomine 111. non is sum qui 8. 51. notescere 173. Novellengriechisch der spätern Byzan= tiner 136. Nüancierung des Ausbrucks 234. nullibi schlecht 60. 174. nullus Gebrauch der Formen von 209. nullus dubito, venio 22. Numerus in verschiedener Bedeutung 221, assimiliert 277, im Wechsel nuncupari 162. 189. nuspiam 87. 174.

ob für -on 153.,
ob Stelling in ob eam rem, quam
ob rem 255.
Dbjecte, z. B. brei 93, Dbject und
Subject ein Nomen 290.
oblatratrix 183.
oboedire 198.
obolus 145.
obsecundare 198.
obsequi 198.
obseurum substantivisch 85.
obsonium 146.
obtemperare 198.

occisor 234. octophorus 148. Oedipus, i 153. oftmalig, Abjectiv durch Abverb 107. olli 162. ordine ordnungsgemäß 111. 113. operae für operarii 224. operae pretium est 236. opinabar 162. 189. opinio dei 156, deorum, de deis 289, opinione celerius 18. oppido 162. oratiuncula 223. oreretur 212. ornamenta, ornatus orationis, ornate dicere 263. Orthographie 53.

paean, paeon 145. paene mit dem Indicativ 126. palaestra, palaestricus, palaestrita panchrestum 148. Parallele Nebenfäße 258. parasitus, parasiticus, parasitari 142. parere 197. 198. Barticip für abstracte Substantiva 120, vorangestellt 256, Participialcon= ftructionen 240. 289. Patavinitas 83 s. auch Livius' Stil. pater familias 212. pathetische Rebe Cicero's 186. patruus 184. peccatus 201. pecorare 85. penates, redire ad zu meiben 156. peni deditus 181. pentameter 145. per caussam, similitudinem 173. peregrinus adjectivisch 106. periodus 282. Berioden,einfache, zusammengefette 282. peripetasmata, orum 153. Berfectformen auf ere, are 12. Perduellionsgesete in alter Form 71. perosus 83. perseverantia abverbiell 113. Person und Sache verwechselt 266. Personalpronomina zugesett 248, als Enclitica 255. petere longe für repetere 207. 208. pflichtgemäß 113. phaselus 146. pharmacopista 143. philosophia 141. philosophisch 102, philosophische Darftellung 88.

Phrase 270. physica 141. Piraeeus, richtiger Accusativ von 153. pirata 142. Biso s. Calpurnius. placamentum 85. placenta 150. 152. placita philosophorum 89. 173. Pläne 92. planus 143. platea 146. 155. Plautus' Stil 140. plenus construiert 85. Pleonasmus 272. pleorumque schlecht 209. Blural des Berbs beim Substantiv im Singular 122, falscher plural. maiestaticus 296. plurimorum für plerorumque 209. poema 142, Declination im Blur. 153. poematium 142. poesis 142, decliniert 153. 208. poeta 142. poetica 142. 152. poeticus 142. poetische Worte in Prosa 190. poetria 142. politisch 102. pompa 142. 152. pone 162. Poffeffivpronomen zugefest 248. prossibilis 85. possum ich könnte 125. 236. postremior 87. pote 184. poteras 126. Prädicatswörter vertauscht 266. praktisch 112. Prapositionen, ihre Stellung 255. praetextata aetas zu meiden 156. praetextu 172. priscus 167. problemata, orum 208. prodigentia 85. professor 85. proles 162. 189. prolixus 87. prologus 142. Bronomina für abstracte Substantiva 91, ziehen sich an 255, wegen Ginheit der Beziehungen zugesett 240. 243. processualisch 103. prosapia 162. 167. proscaenium 152. pseudotyrum 148.

publica 99.

publicare 85. 99. 172. Puntt, in diesem 92. pyramis 145.

quaerito, quaeso 162. quaestio 175. qualitas, quantitas 89. qnasi 248. que 229. quia 225. quianam 162. quid agis? 200. quidam 248. 296. quidem enclitisch 255. quisquam, Gebrauch ber Formen 209. quisquiliae 181. quo de agitur 74. quod 225. quoniam 225. quoque 226, enclitisch 255. quum f. cum.

raeda 157. ratione vernünftig 113. ratiuncula 223. rebar 162, 189. "Reformation" richtig übersett 157. reiselustig 106. Relativische Berbindung der Säte 290. remigium Rubermannschaft 123. remittere peccatum 57. reor 162. reperio und invenio 12. 197. 266. repertor 12. reponere 187. retrorare 85. reverti bon revertor 12. 212. rhetorica 141. rüdsichtlich 114. rupicapra 95. rustica lingua 60.

Sache für Person 266.

saepe für Abjectiva 107.
salvariche Gefänge nicht verstanden 70.

Sallust's Stil 72. 163.

malvare 178.

manguisuga 95.

mapo 157.

marissa, sarissophorus 146. 157.

Saturnalia, orum 209.

As, daß 92. 94.

mabinus 157.

marissa, scaenicus 142. 152.

manguisuga 95.

manguisuga 95.

marissa, sarissophorus 146. 157.

Saturnalia, orum 209.

As, daß 92. 94.

mabinus 157.

manguisuga 95.

manguisuga 95.

manguisuga 95.

manguisuga 95.

marissa, sarissophorus 146. 157.

Saturnalia, orum 209.

August 157.

manguisuga 92. 94.

manguisuga 93.

manguisuga 94.

manguisuga 94.

manguisuga 95.

manguisuga 96.

manguisuga

Schleppendes zu meiden 256. Schiffbruch leiben 126. scriptio 192. scripto 111. scriptum, scriptus 195. scriptura 193. scultetus 157. scyphus 146. semper für Abjectiva 107. senarius, nicht trimeter 145. Seneca's Stil 84. sensus statt sententia 85. Sentengen 85. sermo est de 110. 175. servitium für servi 124. servulus 223. si und cum 225. silva (primigenita Urwald) 6. 151. similitudine 173. -sin falsch für -bus im dat. plur. 3. Declination 153, 208, sive, sive-sive 230. 231. Solöcismen 208. 212. solum ftatt solitudo 85. sophista, sophistes 143. σουδάριον 136. specielle Beziehung 239, Bezeichnung 272. speciem habere und videri 207. specimen, richtige Bedeutung von 178. spero fore at 273. sphaera 185, sphaerita 146. sponte 111. Sprachperioden 69. Sprecher is qui dicit 91. 274. Staatsamt, Staatsgeschäft 97, :wohl= fahrt 95. stat sententia 234. sterilitas orationis 264. Stil des Asconius 83; des Arruntius 72. 165; Briefftil 61. 67. 137; Cato's 76; Cicero's 164. 189, in Briefen 61. 67. 137, in Jugendreben 65, pathetisch 186, in ben philosophischen Schriften 67. 88. f. übrigens Cicero's Stil; epischer 166; ber Gracchen 77; historischer 65. 83. 108. 114. 293; bes Livius 72. 83. 108. 164; Sallusts 72, 163; ber scriptores de re rustica 206; Seneca's 84; bes Xacitus 72. 165; bes Terentius 140; Barro's 135; Bergils 75; Bitruvs 60. stilus 58. 151. Stoff zu etwas 292, Stoffvertheilung 256.

stratiotici mores 149. stropha 145. strophium 148. studere cum accus. 219. studio abverbiell 111. 113. studiosus, studium absolut 95. Studium der Philosophie 143. Sturmesmuth 96. στῦλος 58. suavitas orationis 264. subbasilicani schlecht 144. subire construiert 149. 234. Subject unterdrückt 293, Subject und Object ein Nomen 290. subjective Darstellung 274. suboles 152. 162. 189. Substantiva adjectivisch gebraucht 98. 103. sufetes 146. sufficit 85. 172. Sulpicius' Briefftil 61. sumbola 148. 152, sumbolum 148. summa pectoris 99. superest statt reliquum est 85. suppaetulus 224. suppetias ire 201. supremissimus 87. suspiria 222. sycophanta, sycophantia, sycophanticus 143. symbola, symbolum 148. somphonia, symphoniaci 146. syngraphae 146. Synonyma 191.

Zacitus' Stil 72. 165. tanti facere 234. tempestas für tempus 162. 189. Tempus, abhängiges in Folgeseten 52, assimiliert 277. tenellullus 224. Terentius' Stil 140. termini technici umschrieben 147. Terminologie, philosophische 89. thalamus 149. thalassicus, thalassinus 149. thatsächlich 107. 112. theatrum 142. Theil, für mein, bein, sein 120. theorethisch 112. -tia, Neubildungen auf 85. tiro bei exercitus 103. 104. -tor, Neubiloungen auf 85. tragoedia 142. trapetum 150. Trennung ber Nebenfäte 259. treulos 109.

trimeter 145.
trochaeus 145.
tueor, tutatus 212.
tum beim Particip 297.
-tus, us 195.
tusses 223.
tutatus j. tueor.
tyrannus, tyrannicus 142.

Uebergänge 268, aus Frage in Bersicherung 291. überhaupt 238. Ueberraschung im Ausdruck 267. Uebersetung interpretatio, translatio 11. ubertas orationis 270. Uebertragungen in Prosa 190. Ueberzeugung 94. ullus, Gebrauch der Formen von 209. -um gen. plur. 1. 2. declin. 212. Umgangston 148. 213. Umgestaltung der Rede 291. Umschreibung abstracter Adjectiva 110. -Unbekanntschaft 91. unbewacht 109. ungestüm 113. unius aestimare assis 184. 254. unrechtmäßig 113. Unterbrückung des Subjects 293, der Berba 293, des verb. substant. 243. 294. Untergebene 90. Unterordnung der Sätze 249. Unsterblichkeit zu überseten 204. Untersuchungen anstellen 90. Urtheil, ehrenvolles, Urtheilsspruch 97. Urfache und Wirkung angeben 271. Urwald, Uebersetzung und Beschreibung von 6. usus auctoritas, usus fructus 97.

vapulare 182.
varietas, 265.
Barro's Satirenstil 135.
-ve 230.
vectigalia, orum 209.
vel 230.
veni vidi vici 44.
venire ad iudicem, nicht in iudicem 202.
venustas orationis 264.
verbera linguae 184.
Berbinbung ber Säge burch Relativa 290, Berbinbungspartifesn 226. 227.
249. 290.
verbo vörtsich 113.
Berbum, eigenthümsiches zu jedem

Substantiv 273, weggelaffen, bef. verb. substant. 243. 293. 294. Bergils Stil 75. Berhaltniffe, gegenwärtige 93. verigoldum 157. veritas und verum 203. Berlust, durch Berba übersetzen 90. vermögenlos 109. vernünftig 113. vero enclitisch 255. versari 234. Berse in prosaischer Rede 187. 188. Berfinnlichung der Handlung 273. versio 11. 174. vertere "überseten" 11. verum filt veritas 238. vexator 177. via adverbiell 111. victrix abjectivisch 105. video und cerno unterschieben 234, ebenjo videor und speciem habeo 207, videor videre 301, videbam me privatum 15. vidua 10. vigiliae für vigiles 125. vis statt Artifel 160. vitio adverbiell 111. vitiositas 239. Bitruv's Stil 60. vituperio dignus schlecht 178. vocare ad iudicem, in iudicium 202. borgeblich 114.

vorgesaßte Meinung 91. Bölkerrache 95. voluntate 111. Borberglieber nicht weglassen 242. vorklassische Wörter 163. Bortheil 92. Borurtheil 91. von statt Artikel 160.

waffenfähig 274.
wechselseitig burch Abverbia 109.
Wiederholungen 244. 268. 297.
Wirkung f. Ursache.
wissenschaftlich 103.
Bortsormen unterscheiden 294.
wörtlich 12.
Wortstämme unterscheiden 196.
Bortstellung 254 fg. 268. 290.

Zahlwörter für abstracte Substantiva 91. Zeichnung, specielle der Handlung 272. Zersehung der Begriffe 246. Zeugma 292. Ziel, hinarbeiten auf ein 92. 94. zugweise 113. Zuhörer 238. 274. Zufand, abstractes Wort 93. zwecklos 109. Zweibeutigkeit vermeiden 237. 239. Zwölstafelgejeh s. duodecim tabulae.

## II. Autorenregister.

Augustin. rhetor. p. 3 ed. Crecel. S. 181.

('aes. bell. gall. 1, 1 S. 55 — 1, 20
S. 119 — 1, 29 unb 36 S. 274
— 2, 17 S. 254. 282 — 3, 4
S. 272 — 3, 14 S. 282 — 5, 9
S. 119 — 6, 31 S. 285 — 6, 32
S. 267 — 7, 81 S. 295.

('atull. 2, 1 S. 277 — 4, 1 S. 279
11, 1 S. 267. — 36, 1 unb
20 S. 49.

('arr. academ. I 1, 3 S. 97. — I
3, 9 S. 102. — I 7, 25 S. 139.
141. — I 8, 30 S. 276. — I 17,
26 S. 6 — II 9, 27 S. 89. —
11 25, 80 S. 234. — II 35, 112
\$\frac{3}{2}\$ 190.

Cicer. accus. I 38, 41 ©. 253. — I 52, 137 ©. 265. — I 58, 153 ©. 279. — II 1, 2 ©. 289. — III 80, 187 ©. 164. — III 90, 210 ©. 277. — IV 13, 31 ©. 126. — IV 17, 37 ©. 277. — IV 25, 56 ©. 126. — IV 28, 65 ©. 295. — IV 47, 104 ©. 215. — IV 52, 115 ©. 257. 274. — IV 66, 147 ©. 137. — V 39, 101 ©. 90 — V 40, 106 ©. 103. — V 55, 143 ©. 278. — V 67, 172 ©. 277. — amicit. 1, 1 ©. 296. 297. — 1, 2 ©. 295. — 1, 5 ©. 286. — 2, 6 ©. 118. — 2, 8 ©. 178. 268. — 3, 12 ©. 118. — 4, 15

S. 115, 251. — 5, 17 S. 99. — 7, 24 S. 286. — 9, 29 S. 97. 271. — 13, 45 und 48 S. 286. — 15, 53 **S**. 297. — 16, 56 **S**. 269. — 21, 78 S. 116. — 26, 99 S. 178.

Cicer. Arch. poet. 1, 1 S. 272. -1, 2 S. 92. — 3, 4 S. 276. 285. - 6, 12 S. 92. - 11, 28 S. 272.

- epist. ad Attic. I 16, 6 S. 181. — I 17, 10 S. 126. — I 19, 8 S. 116. — II 14, 1 S. 182. — VII 2 G. 178. — VII 3, 10 G. 153. — VIII 11, 4 S. 63. — IX 2 S. 166. — IX 2a, 1 S. 74. — IX 2a, 2 ©. 63. — X 3 ©. 63. — X 17, 2 ©. 192. — XII 19 init. ©. 93. — XV 26.

2 S. 286. — XVI 7, 2 S. 273. - Brut. 1, 1 S. 14. — 13, 50 S. 288. — 15, 58 S. 183. — 17, 68 S. 70. 76. — 24, 94 S. 192. — **26**, 101 S. 267. — **27**, 106 S. 76. — 36, 137 S. 75. — 46, 170 S. 80. — 56, 205 S. 252. 289. — 58, 210 S. 79. — 68, 241 S. 277. — 72, 252 S. 79. 75, 262 S. 127. 279.

- Caecin. 1, 1 S. 56. 295. 297. -- 4, 10 S. 55. - 4, 11 S. 96. 276. - 5, 13 S. 176. - 6, 14  $\mathfrak{S}.\ 93-10,30.\ \mathfrak{S}.\ 206.-17,34$ S. 93. — 18, 52 S. 198. — 22, 62 S. 190. — 29, 84 S. 190.

- Cael. 31, 76 S. 10. - Catilin. I 2, 6 S. 272. - II 10, 23 S. 223. — II 11, 25 S. 256. — III 2, 4 S. 273. — III 5, 10 S. 259. — IV 4, 7 S. 93.

— Cato fiehe senect. — Cluent. 2, 6 S. 91. 92. — 5, 12 S. 212. — 8, 25 S. 213. — 25, 70 S. 273. — 30, 75 S. 185. - 53. 145 S. 269.

— Deiotar. 8, 23 S. 267. — de divinat. I 38, 85 S. 258. – II 41, 85 S. 103. — II 43, 90 S. 126. 279. — II 72, 148 S. 106.

divinat. in Q. Caecil. 1, 1 S. 55. 238. 242. — 4, 14 S. 276. — 8, 16. S. 239. — 12, 39 S. 80. — 14, 46 S. 199. 235.

– dom. ad pontific. 5, 11 S. 92. Rlog, lat. Stiliftit.

Cicer. epist. I 9, 15 S. 47. — I 9, 24 S. 63. — III 8. S. 284. — IV 7, 1 S. 274. -- IV 12, 1 S. 62. \_\_\_\_ V 2, 10 S. 242. \_\_\_ V 5, 1
S. 285. \_\_\_ V 9, 1 unb 2 S. 64.
\_\_\_ V 12, 4 S. 289. \_\_\_ V 14, 1 - V 12, 4 ©. 259. - V 14, 1 ©. 278. - VII 19 extrem. ©. 93. - VIII 1, 1 ©. 62. - VIII 1, 4 ©. 182. - IX 6 ©. 116. - IX 12, 2 ©. 192. - IX 18, 1 ©. 238. 284. - IX 22 ©. 180. - XI 8, 1 ©. 246. - XI 16, 1 S. 269. — XII. 16 S. 96, 276. — XIV 2, 3 S. 269. — XV 1, 6 S. 117. — XV 19, 2 S. 299. — XVI 6 S. 289. – XVI 17 S. 235. — XXVI 4 S.

- familiar, siehe epist.

— fin. I 5, 14 S. 254. — I 5, 16 S. 93. — I 7, 23 S. 272. II 3, 10 S. 185. — II 8, 24 S. 277. — II 21, 69 S. 52. — III 2, 5 ©. 141. — III 11, 38 ©. 259. — V 4, 9 ©. 185. 189. — V 24, 71 S. 115.

Fontei. 13, 29. S. 272.
fragment. in tog. candid. p. 525. Orell. 14 ed. Klotz S. 202.

- haruspic respons. 3, 5 S. 48. — 8, 15 S. 259. — 18, 38 S. 90.

- ad Herenn. I 7, 11 S. 278. — IV 12, 17 S. 233.

-- imper. Cn. Pompei. 5, 11 S.  $27\overline{9}$ , 287, - 9,  $\overline{22}$   $\mathfrak{S}$ , 276, -16, 48 S. 198.

- invent. I 20, 28 S. 288. — I 38, 68 S. 195. — II 40, 117 **S**. 193.

Lael. fiehe amicit.

 leg. agrar. II 2, 5 S. 120. II 10, 25 S. 245. — II 36, 100 **S. 284.** 

de leg. I 7, 22 S. 278. — I 7, 23 S. 279. — I 10, 30 S. 90. - I 16, 48 S. 74. - II 2, 5 ©. 198. — II 14, 36 ©. 245. — III 1, 3 ©. 198. 273. — III 10, 23 S. 178.

Ligar. 8, 25 S. 92.

- Milon. 5, 12 S. 94. — 7, 18 S. 252. — 9, 25 S. 93. — 10, 28 S. 228. — 12, 32 S. 281. — 13, 33 S. 258. — 14, 38 S. 94. — 19, 51 S. 274. — 20, 53 S. 121. - 27, 74 S. 227. 277. 20\*\*

- **27, 75 S. 213**. — -**29, 7**8 S. 277. — 35, 97 S. 269.

Cicer. Muren. 1, 1 S. 283. — 9, 28 S. 266. — 39, 85 S. 93. — 40, 87 S. 211. — 48, 87. S. 56. 190.

- natur. deor. I 3, 6 S. 272. 274. - I 31, 86 S. 190. - I 33, 92 S. 109. — I 34, 95 S. 89. — I 35, 97 S. 185. 189. — I 35, 99 S. 117. — II 36, 91 S. 139. 141. — II 52, 130 S. 279. — II 57,. 142 und 143 S. 52. — III 5, 11 S. 180.
- offic. I 1, 1 S. 283. I 9, 31 und 33 S. 93. — I 12, 37 S. 275. — I 14, 42 S. 270. — I 18, 61 S. 299. — I 26, 91 S. 166. — I 30, 107 S. 271. — I 31, 110 S. 94. — I 33, 119 S. 270. — I 42, 151 S. 219. — II 5, 18 S. 278. — II 15, 52 S. 271. — II 20, 71 S. 237. — III 4, 19 S. 96. — III 15, 63 S. 119. — III 28, 103 S. 9. — III 31, 112 S. 282.
- de orat. I 1, 1 S. 120. I 1, 2 S. 272. I 2, 5 S. 65. - I 3, 10 S. 273. - 1 10, 43 S. 274. — I 11, 48 S. 91. — I 12, 50 S. 270. — I 16, 69 S. 253. — I 20, 95 S. 229 fg. - I 23, 105 S. 183. — I 32, 140 S. 96. — I 32, 146 S. 92. — I 33, 150 S. 193. — I 33, 151 S. 188. — I 33, 152 S. 103. — I 75, 106 S. 92. — II 1, 2 S. 11. — II 17, 72 S. 115. — II 18, 73 S. 248. — II 22, 90 S. 66. — II 37, 154 S. 117. — II 60, 245 S. 278. — II 63, 256 S. 207. — II 70, 285 S. 273. — II 82, 333 S. 253. — III 10, 39 S. 77. 162. — III 11, 42. S. 74. — III 11, 43 S. 80. — III 12, 48 © 103. — III 13, 48 sq. © 232. 233. — III 14, 53 unb 19, 77 © 263. — III 22, 82 S. 144. — III 28, 109 S. 93. — III 36, 138 S. 183. — III 38, 153 S. 162. 189. — III 41, 164 S. 49. -- III 46, 181 S. 282. — III 50, 195 S. 80. — III 53, 202 S. 288.
- orator. 13, 41 S. 267. 24, 80 S. 162. — 30, 108 S. 65. — 32, 72 S. 288. — 47, 157 S. 185. — 48, 160 S. 53.

- 56, 195 S. 188. 70, 233 S. 77. 284.
- Cicer. partit. orator. 6,21 S. 263.267. – Philipp. I 1, 1 S. 136. 137. – II 15, 37 S. 274. — III 9, 22 S. 8. — III 10, 26 S. 255. — IV 5, 15 S. 48. — VII 7, 19 S. 269. — IX 2, 5 S. 127.
- Pison. 20, 46 S. 271. 51, 78 **E**. 173.
- Planc. 1, 1-3 S. 257. 271. 280.  $281. - 2, 5 \, \mathfrak{S}. \, 281. - 2, 6 \, \mathfrak{S}.$ 46. 257. 281. — 6, 14 S. 256. - 10, 24 S. 286. - 14, 33 S. 200. — 18, 45 S. 50. — 24, 59 S. 50. 268. — 27, 66 S. 274. — 30, 76 S. 238. — 33, 81 S. 90.
- Quint. 3, 11 S. 56. 114.
- epist. ad Quint. fratr. I 1, 6 §. 17 S. 272. — I 2, 1 S. 286. – II 15, 1 S. 190.
- Rabir. perduell. reo 4, 13 S. 71.
- 164. 5, 15 S. 92. de re publ. I 10, 15 S. 286. I 22, 36 S. 79. — IV 10, 12 S. 74.
- Rosc. Amer. 1, 1 S. 273. 1, 3 S. 290. — 5, 14 S. 259. 273. — 6, 16 S. 266. — 6, 17 S. 276. — 11, 30 S. 268. — 17, 49 S. 239. — 19, 54 S. 90. – 26, 72 S. 250. — 47, 137
- S. 282. 49, 144 S. 276. senect. 1, 1 S. 278. 2, 4 S. 56. 114. — 3, 7 S. 119. — 4, 11 S. 126. — 6, 15 S. 97. — 7, 24 S. 117. — 11, 35 S. 178. -11, 38 S. 117. — 12, 42 S. 273. — 15, 51 und 54 S. 117. -16, 56 S. 116. — 16, 57 S. 117. – 18, 62 S. 207. – 18, 63 S. 297. — 19, 71 S. 205. — 21, 78 S. 127. — 23, 85 S. 117. — 32, 81 S. 278.
- Sest. 5, 13 S. 259. 32, 78 S. 109. — 43, 94 S. 181.
- Sull. 13, 39 S. 92. 26, 73 S. 96. — 27, 76 S. 93. — 28, 79 S. 267. — 31, 87 S. 266. **— 32, 90 ⑤**. 277.
- Tim. 11 S. 167.
- Tuscul. I 1, 1 S. 9. 89. 111. 113. — I 1, 2 S. 266. — I 1, 3 S. 254. 259. — I 2, 3 S. 297. — I 2, 4 S. 89. 91. 238. 254. 273. — I 3, 6 S. 91. 144. 273. - I 4, 7 S. 90. - I 5, 9 S.

57. — I 5, 10 S. 91. — I 6. 10 S. 57. 91. 183. — I 6, 11 S. 9. — I 7, 13 und 14 S. 9. - I, 8, 26 S. 226. — I 9, 18 S. 74. — I 11, 24 und 25 S. 9. — I 11, 26 S. 126. — I 12, 27 S. 73. 271. — I 12, 28 S. 276. — I 14, 31 S. 94. — I 14, 32 S. 178 — I 15, 33 S. 272. 276. — I 15, 34 S. 299. — I 16, 36 S. 90. 91. 227. — I 16, 37 S. 223. 272. — 1 17, 39 S. 277. — I 18, 41 G. 287. — I 19, 43 S. 269. 272. — I 19, 44 S. 219. -- I 20, 46. S. 226. 234. 272. — I 21, 49 S. 281. — I 23, 55 S. 269. — I 24, 56 S. 212. — I 24, 58 S. 272. — I 25, 60 S. 268. — I 26, 65 S. 271. — I 29, 71 S. 235. 297. — I 30, 73 S. 186. — I 30, 75 S. 273. — I 33, 81. S. 268. — I 34, 82 S. 274. — I 37, 89 S. 268. — I 38, 9i S. 92. 107. 249. — I 39, 94 S. 267. — I 40, 95 S. 228. 271. 272. — I 40, 96 S. 268. — I 40, 97 S. 252, 268. — I 40, 98 ©. 238. → I 43, 101 ©. 267. — I 43, 102 S. 268. 286. — I 44. 107 S. 94. — I 44, 108 S. 267. — I 47, 113 S. 197. 287. — I 49, 117 S. 273. 274. — II 1, 2 S. 271. — II 2, 6 S. 273. — II 3, 7 S. 268. — II 4, 12 S. 271. — II 12, 29 S. 223. — II 16, 37 S. 300. — II 23, 56 S. 225. — II 27, 65 S. 67. 92. – III 2, 4 S. 105. — III 3, 6 S. 238. — III 10, 23 S. 197. -IV 3, 5 S. 274. — IV 9, 21 S. 271. — IV 13, 29 S. 253. TV 22, 50 S. 274. — IV 35, 75 S. 178. — V 2, 5 S. 105. — V 12, 36 S. 186. — V 13, 39 S. 52. — V 23, 66 S. 292. — V 25, 70 S. 215. — V 28, 82 S. 117. - V 41, 121 S. 102. 192. Cicer. Vatin. 3, 7 S. 117. — 8, 26 S. 126. — 13, 78 S. 178. · Verrin. siehe accus. Curt. IX 10, 17 S. 63. Flor. IV 12, 37 (2, 30 ed. Jahn.) **S**. 293. • Fronto epist. ad amie. ep. 6 ed.

Mai. S. 195.

Fronto epist. ad Ant. 3, p. 65 ed. Nab. S. 115. Gell. I 10, 1 S. 73. 75. 79. — V 4, 2 S. 174. — VII 9, 2 S. 76. — XIII 29 S. 190. — XIII 29, 1 S. 84. — XV 12 S. 166. Horat. carm. I 18, 5 S. 182. — I 22, 1 S. 56. epist. I 1,52 S. 268. — I 1,84 S. 70. — I 7,84 S. 183. — I 14, 43 S. 180. — II 1, 157 S. 71. - epod. 2, 31 S. 104. — satir. I 1, 1 S. 15. 273. — 1 4, 2 S. 279. — I 9, 4 S. 279. — II 3, 93 S. 183. — II 5, 41 S. 49. — II 6, 30 S. 276. — II 7, 35 S. 183. — II 8, 34 S. 183. 
 Iwenal. 3, 118
 6. 180.

 Liv. 1, 6, 1
 6. 283.
 - 1, 22, 2

 6. 17.
 - 1, 26
 71.
 - 1, 28, 10

 8, 10
 6. 126.
 - 5, 6
 90.
 - 8, 7 und 9, 10 S. 164. -9, 18, 15 S. 106. — 20, 4 S. 295. — 23, 1, 12 S. 276. — 27, 11, 4 S. 94. — 30, 8 S. 109. -34, 24 S. 95. - 44, 40, 3 S. 18. — 45, 7 S. 207. Lucil. 2, 1 ed. Gerlach. S. 180. Incil. iun. Aetn. 274 S. 10. Martial. I 66, 1 S. 193. Naevius ap. Non. p. 322 S. 166. Nep. Themist. 1, 1 S. 254. — 2, 6 S. 96. — 5, 1 S. 92. Ovid. fast. 2, 68 S. 104. - metamorph. 1, 140 und 15, 163 S. 277. Pers. pr. 1 S. 180. Petron. sat. 134. S. 180. Phaedr. II 5, 25 S. 8. Plaut. Men. 1022 (V 7, 33) S. 181. - mil. 4 S. 269. — 681 (III 1, 87) S. 183. — 820 S. 213. — 1429. G. 47. Pers. 385 S. 107. - Stich. V 4, 35 S. 260. Trin. 952 (IV 2, 110) S. 47. Plin. histor. natur. 16, 6 S. 6. Polyb. III 22, 3 S. 70. Polyb. III 22, 3 S. 70.

Quintilian. I 5, 58 S. 135. 136. —
I 5, 70 S. 94. — I 6, 3 unb
16 S. 66. — I 6, 20 S. 161.
— I 6, 40 S. 70. — I 6, 43
S. 66. — II 4, 3 S. 189. —
II 4, 18 S. 11. — II 5, 24 S.
84. — III 8, 25 S. 85. — IV
2, 44 S. 288. — VI 3, 8 S.
264. — VI3, 17 S. 80. — VII 2,

